Dirt Weg Cal Orliver Kelbjer



Wilfrid Bade Mer Weg des Mritten Reiches Band 2 1934 — Mer Aufbau beginnt

Als Band 1 dieses Werkes erschien:

1933 — Bas Jahr der Revolution

Gegen die Herausgabe dieser Schrift werden seitens der NSDAP keine Bedenken erhoben. Der Vorsitzende der parteisamtlichen Prüfungskommission des US-Schrifttums. Berlin, 13. 2. 34.

Alle Rechte vorbehalten Copyright by Charles Coleman, Lübeck

## Der Weg des Dritten Reiches

von Wilfrid Bade

Band 2

1934 — Der Aufbau beginnt

Mit 12 Abbildungen

Lübeck, 1935 Bruch und Verlag von Charles Coleman in Läbech

## 1. Kapitel

Am 12. Navember 1933, neun und einen halben Monat Das Benach der Machtübernahme bekennen sich 39655212 Deutsche zum Regiment des Nationalsazialismus. 40632628 billigen den Austritt Deutschlands aus dem Välkerbund. Abstimmungs= berechtigt waren fünfundvierzig Millianen.

tenntnis nom 12. Nopember 1933

Niemals sab die Welt ein solches Wahlergebnis. Es warf alle Berechnungen des Auslandes über den Haufen. Man erfaßte den Sinn dieser Abstimmung überhaupt nicht. Wer in demokratisch-parlamentarischen Bahnen zu denken gewahnt war, erschraf: es fehlte ihm ein lieber Saktor in diesem Er= gebnis, — die "Oppasitionsmehrheit," das war für die Denker der alten Schule ein geringes Uebergewicht der einen Meinung über die andere. Eine Mehrheit von auch nur einer Stimme nannte man im Jargan der Demokratie bereits eine "absolute" Mehrheit. Als nun das nationalsozialistische Deutschland der Welt varführt, was eine wirklich absalute Mehrheit ist, nämlich das geschlossene Bekenntnis eines ganzen Valkes zu einer Idee, zu einer Regierung, zu einer Magnahme, da stand das Denken der Welt still.

Immerhin, man konnte an diesem gewaltigen Black van Ja-Stimmen nicht mehr vorüber. Man mußte mitten darauf los. Man mußte anerkennen, daß hitler wirklich das Valt hinter sich habe, daß hitler und Deutschland dasselbe seien.

Es ist wahr: mit dieser Wahl begann eine neue europäische Epache.

Aufrufe des

Noch in der Nacht nach der Wahl richtet der Sührer an das Sührers deutsche Volk einen Aufruf. Er ist kurz und knapp, aber man spürt in ihm die tiefe Genugtuung eines Mannes, der sein Werk gesichert sieht. Gesichert in den Grundlagen, auf denen nun der Neubau des Reiches erfolgen kann. Noch ahnt hitler nicht, daß in wenigen Monaten zweimal diese Grundlagen, von innen und außen her, erneut angetastet werden sollten.

> In dieser Nacht nach der Wahl hat er nur einen Gedanken, ein Bedürfnis: dem Dolke zu danken, das sich so einmütig zu sich selbst bekannt hatte.

> "Deutsche Volksgenossen! Sünfzehn Jahre habe ich, erfüllt von einem unzerstörbaren Vertrauen auf den inneren Wert des deutschen Volkes, gläubig für seine Zukunft getämpft. Heute danke ich den Millionen deutscher Dolks= übervollem herzen für **d**as genossen geschichtlich aus einzigartige Bekenntnis zu einer wahrhaften Friedensliebe, genau so aber auch zu unserer Ehre und zu unseren ewigen gleichen Rechten. Meine Mitarbeiter und ich aber wollen, damit erneut gestärkt, mutig und unverdrossen unsere Pflichten erfüllen."

> Und an die Partei richtet der Sührer das stolze Wort: "Die einzigartige Größe des Erfolges ist für euch alle die größte Anerkennung. Die Rettung des Vaterlandes aber wird dereinst euer Dank sein!"

> In ganz Deutschland weben die Sahnen dieses größten Sieges der Nation, der größer ist als die Nacht vom 30. Januar. Damals der Aufbruch, — aber hier nun die erste Bestätigung, das erste ungeheure Bekenntnis.

> Und das Ausland kann nicht anders als bestätigen: dieses Bekenntnis, es kam aus reiner Begeisterung, der Nationals sozialismus ist der Wille des ganzen deutschen Volkes.

\_Mein Kanzler!"

Am 13. November berichtet der Kanzler dem greisen Reichspräsidenten über das Wahlergebnis. Welche Bilder standen wohl an diesem Tage vor den Augen des Seldmarschalls! Dachte

er an die furchtbaren Jahre nach 1918, dachte er an die Selbstsersleischung der Nation, dachte er an die wahrhaft entsetliche Stunde, da ein bayerischer revolutionärer Ministerpräsident die Tüge von der Schuld Deutschlands am Kriege in die Welt hinausschrie, so den Seinden das Stichwort für das Versailler Diktat gebend? Dachte er an die schrecklichen Stunden in Kolberg, da er bekennen mußte, daß mit einem solchen Volktein Abwehrkampf mehr geführt werden konnte? Dachte er an die Jahre, als man ihn vor Adolf hitler warnte, dem Putschissen und Sanatiser, dem ungeratenen Sohn deutscher Erde, den man mit allen Nitteln von der Macht fern halten müßte, sollte das Reich nicht zugrunde gehen? Dachte er an den Tag von Potsdam, hörte er noch einmal die Stimme seines herzens, den größten, den einzigen Wunsch eines uralten Lebens spreschen: Deutschland einig zu sehen?

Sicherlich, alles das 30g nun vor seiner Seele dahin, als der junge Kanzler in das Arbeitszimmer trat, dem Reichspräsidenten das gewaltige Ergebnis seiner dreivierteljährigen Regierung zu melden. "Mein Kanzler", mehr sagt hindenburg nicht. Aber er hat dieses Wort noch niemals zu irgendeinem Kanzler gesagt.

Draußen, in der Wishelmstraße, stehen die Menschen Kopf an Kopf. So standen sie die Nacht über, den Morgen, den Dormittag. Nun ist es Mittag. Sie stehen noch immer, und das Deutschlandsied und das Lied der nationalsozialistischen Revolution tönen in das stille Zimmer, in dem Reichskanzler und Reichspräsident die politischen Fragen der kommenden Wochen besprechen.

Als der Sührer das Präsidentenpalais verläßt, steigert sich die Begeisterung zum Orkan. Alle Absperrungen zerreißen im Nu, die dichten SA= und Schupoketten zerseigen, die Senster erklirren von den Heilrusen.

hitler ist Deutschland. Deutschland ist hitler.

Wirkungen

Die Wirkungen dieser Wahl zeigen sich bald. Schon am der Wahl 14. November erklingen in der französischen Presse Stimmen, die vor der Wahl unmöglich gewesen waren. "Der Reichskanzler ist zu Verhandlungen bereit, verhandeln wir also", erklärt das Deubre, und der Matin fügt hinzu: "Eine Gewalt- und Santtionspolitik ist heute unmöglich. Es bleibt nur die Aussprache mit Deutschiand ohne einen Dritten und ohne Dermittler."

Niemand in Deutschland überschätzt diese Stimmen. Die Aeußerungen des offiziellen Frankreich klingen Paul Boncour erklärt in der Kammer: "ein Volk, das davon träume, seine Grenzen auf alle die Völker auszudehnen, die seine Sprache sprechen, ift eine Gefahr für den grieden." Aber die Diskussion ist in Gang gekommen. Man kann nicht mehr an den Sturz Adolf hitlers glauben. Man muß mit einem nationalsozialistischen Deutschland ein für allemal rechnen. Man bat nur noch die Wahl, mit ihm oder gegen es zu arbeiten. Um diese Entscheidung geht es bei jedem Dolt der West in den nächsten Jahren. Aber nicht mehr um den Bestand des Dritten Reichs.

Die Kabis netts[ikung Dom 14. Nopember

Unmittelbar nach der Wahl, am 14. November, tagt das Kabinett. Abermals steht eine Sülle von Gesetzen aus allen Gebieten des politischen Lebens auf der Tagesordnung. Es gibt fein Ausruhen, fein Serienmachen.

Der Dizekanzler eröffnet mit einem Dank an den Sührer. "Die Sehnsucht unseres Seldmarschalls und großen Sührers aus dem Weltkriege, das Vaterland in Einigkeit zusammenstehen zu sehen, ist durch Sie, Herr Reichskanzler, erfüllt Wohl noch nie in der Geschichte der Nationen worden. ist einem Staatsmanne ein solches Maß gläubigen Vertrauens entgegengebracht worden. Das deutsche Dolk hat damit zu erkennen gegeben, daß es den Sinn der Zeitwende begriffen hat und dem Sührer auf seinen Wegen zu folgen entschlossen ist.

Aus historischer Perspektive dieser Tage betrachtet, wird der 12. November ein Wendetag der deutschen Geschichte sein, weil von hier aus innere, soziale Wirkungen im Kampf für die abends ländische Kultur weit über die deutschen Candesgrenzen hinaus ausstrahlen werden, — aber auch weil die Notwendigkeit einer friedlichen Neuordnung Europas nach dem Gesetz von Recht und Gerechtigkeit nunmehr in ein entscheidendes Stadium gestreten ist. Der Traum von den zwei Deutschland, die man gegeneinander ausspielen könne, ist endgültig ausgeträumt. Die Umwelt sindet an dessen Stelle eine Nation, die mehr als je entscholsen ist, für ihre Weltgeltung, für ihr Recht und sür den Frieden wie die Wohlsahrt Europas zu kämpsen. Wir wissen, daß Sie, herr Kanzler, dem alten Worte huldigen: "Nach dem Siege bindet den helm sester!" In diesem Sinne ist das Kabinett glüdlich, in einer solchen Stunde unter des Seldmarschalls und Ihrer Sührung für Deutschland arbeiten zu dürfen."

Spontan erheben sich die Kabinettsmitglieder.

Dann beginnt wieder die sachliche Arbeit.

Der Vizekanzler wird zum Saarbevollmächtigten ernannt.

Die Steuern auf Mineralwasser und Schaumwein fallen, Mental großzügige Grundsäte über das Doppelverdienertum werden aufgestellt. Auf dem Gebiete des Strafwesens werden drei wichtige Fragen geflart. Die Gibe im Strafverfahren werben eingeschränkt. Es wird ein Ende gemacht mit der unsimnigen Eideswirtschaft, die ein formales Recht hatte einreißen lassen. Ja, das formale Recht erzwang sogar die Vereidigung eines Zeugen, auch wenn seine Aussage für den Prozesverlauf von gar keiner Bedeutung war und der Zeuge selbst sich in Wider= spruche verwickelt hatte. Diese faktischen Meineide, - die doch nur erzwungen und ohne das Bewußtsein des Meineides geschworen werden mußten, hören nun endlich auf. Scharf geht ein weiteres Gesetz gegen die Migbrauche bei der Cheschließung vor. Künftighin ist jede Ehe nichtig, die nur zu bem Zwede geschlossen wurde, um die Sührung eines bestimmten Namens zu erreichen. Ebenso wird die Annahme

Neue Anords nungen, nas mentlich im Strafwesen

an Kindesstatt untersagt, wenn dies nur geschieht, damit der Aboptierte einen anderen Namen erhält. So ist endlich eine der übelsten Verfallserscheinungen auf familienrechtlichem Gebiete beseitigt, die nach der Revolte von 1918 so vielen Derbrechern und grembrassigen es ermöglichte, ehrliche, geachtete deutsche Namen von Rang und Klang sich zu erschleichen, um besser ihrem dunklen Gewerbe nachgehen zu können. Serner verabschiedet das Kabinett noch ein Gesetz gegen gefährliche Berufsverbrecher, das nicht nur wesentliche Strasverschärfungen gegen diese unheilbar asozialen Elemente vorsieht, sondern auch ihre Sicherung, bei Sittlichkeitsverbrechern ihre Ent= mannung, die Untersagung der Berufsausübung, die Arbeitspflicht der Untergebrachten, sowie schließlich die Reichs= verweisung vorsieht. Auch der törichte Paragraph fällt wonach Schandtaten, die in der Trunkenheit begangen wurden, leichter bestraft wurden als Taten bei klarem Bewuftsein. Künftighin wird allein die Tat und nicht mehr der Zustand, in dem sie begangen wurde, bewertet. Schließlich verabschiedet bas Kabinett noch bas Gesek zum Schutze der Tiere. Tierquäierei und Divisettion erwarten von diesem Tage ab schwerste Strafen.

Sicherlich hätte man von einer Kabinettssitzung nach einer so ungeheuren Wahl andere Themen erwarten können. Das Ausland hatte auch andere erwartet. Es vergak, daß das nationalsozialistische Deutschland ein Land der sachlichen Arbeit ist, — und gerade diese Arbeitssitzung der Regierung bewies eindringlich, was Abolf hitler im Augenblicke wichtig war: die Sicherung der inneren Cebenstraft der Nation gegen asoziale Angriffe.

Eröffnung ber Reichstultur. Kammer.

Wichtig gerade nach dieser Wahl.

Der nächste Tag bringt die Eröffnung der Reichskulturkammer. Zum ersten Male manifestiert sich die deutsche Kultur 15. Nopeme in ihren Trägern und Schöpfern zu einer großen ständischen ber Gemeinschaft organisiert. Wie vor Jahrhunderten die Sürsten den Dichter, den Maler, den Bildhauer, den Musiker, den Baumeister vor dem Dolke dadurch ehrten, daß sie sie an den hof zogen und vor der Welt sichtbar machten, so tut dies nun der nationalsozialistische Staat, nachdem ein liberales Jahrhundert den Künstler in die Dachstuben und den hunger verbannt hatte, dem Dolke die Meinung gebend, daß der Künstler ein überklüssiger Mensch seltsamer Neigungen sei, entbehrlich in der Zeit des aufgeklärten Wissens und der Maschinen.

Nun endlich erhält der Künstler seinen ihm zukommenden Rang zurück. In der reichgeschmückten Philharmonie zu Berlin spricht Dr. Goebbels, und installiert die Reichskulturskammer mit ihren sieben Einzelkammern Dichtung, Presse, Musik, Silm, Rundsunk, bildenden Kunst und Theater, als integrales Glied des Reichsausbaus.

Klar arbeitet der Reichspropagandaminister den Unterschied heraus zwischen einer individualistischen Kunst, die nur um ihrer selbst da sein will und so schließlich an ihrer eigenen Wir= tungsbeschränfung zugrunde geht, und der im Dolke wurzelnden, wachsenden Kunst, der eine ganze Nation Widerhall und Wirfung ist. "Wenn die Kunst nur noch für die Kunst gilt, wenn ihre Gesetze nur noch dem fünstlerischen Menschen verständlich sein sollen, dann verengert sich der Kreis ihrer Gläubigen in einem Umfange, daß ihre primitivste Existenzfähigkeit auf das töd= lichste bedroht ist. Die, die berufen waren, dem Dolf die geistigen Sührer zu schenken, verbergen sich hinter dem Dolk, statt vor ihm zu stehen. Sie überlassen das Dolk sich selbst, das nun im öben Genuftaumel einen Ersat für fehlende Kultur sucht, um am Ende vor der trostlosen Leere seines geistigen Daseins schaubernd zurückzuschrecken. Damit ist die Klassenscheidung auch auf kulturellem Gebiet gegeben. Der Künstler, der Dol= metsch eines ganzen Volkes sein soll, stellt sich eindeutig auf die Seite von Besitz und Bildung. Er wird dem Dolke fremd, so wie ihm das Volk fremd geworden ist. Der Liberalismus endet im Derfall des geistigen Cebens. Der Künstler gilt nur

noch als Ueberbleibsel aus der guten alten Zeit. Die Kunst ist nicht mehr unabdingbare Cebensäußerung des Volkstums, sie hat die Zeit im Stiche gelassen, und nun läßt die Zeit sie im Stich. Gedichte werden belächelt, Bücher nicht mehr gekaust, Musik ist nicht mehr Bedürfnis, sondern gelegentliche Abswechslung im grauen Alltag, die Theater stehen leer, und durch ihre öden Räume geistern die Schatten einer Zeit, die längst vergangen ist, während draußen auf den Straßen das Volkaussicht, um den Marsch ins seuchtende Ceben anzutreten."

Den Kritifern aber, die da vorgeben, der Nationassailismus töte den Dichter, um das dramatisierte Parteiprogramm an die Stelle wahrer Kunst zu sehen und die Tendenz an die Stelle göttlich schaffender Freiheit, schreibt Goebbels die Sähe ins Stammbuch: "Niemand von uns ist der Meinung, daß Gesinnung Kunst ersehen könnte. Auch bei der Kunst kommt es nicht darauf an, was man will, sondern was man kann. Die Gesehe der Kunst können niemals geändert werden, sie sind ewig und nehmen ihre Mahe aus den Räumen der Unsterblichsteit. Uns schwebt als Ideal vor eine tiese Vermählung des Gessehen der Kunst. Für uns zielt Tendenz nach dem Volk, in dessen die Wurzeln allen Schöpfertums liegen."

So ist der Kunst ihr Platz gewiesen. Mitten im Volke stehend, rührt sie mit ihrer Stirn an die Sterne. Niemals den Boden verlierend, aus dem sie erwuchs, überschattet sie doch mächtig alle Bäume des Alltags mit ihren gewaltigen Zweigen. Unabdingbare Notwendigkeit im Leben eines Volkes, das ohne sie verdorren muß.

Beste Namen zeigt die Liste der führenden Mitglieder der Kulturkammer. In der Reichsmusikkammer Richard Strauß, Surtwängler, Graener und Havemann, in der Kammer der bildenden Künste Eugen Hönig, Ludwig Troost, August Krauß, in der Theaterkammer Otto Laubinger und Werner Krauß, Wilhelm Rohde und Rainer Schlösser, den Reichsdramaturgen,

dazu heinz hllpert, in der Schrifttumskammer hans Friedrich Blund, hans Grimm, hanns Johft, in der Pressekammer Max Amann, Dr. Dietrich, Geheimrat heide und Dr. Jahnde, in der Rundfunklammer Dreßler-Andreß und hadamovsty, Beumelburg und Glasmeier, in der Silmkammer Theodor Loos und Dr. Scheuermann.

Während so der Kultur wieder eine wahre Heimstätte im Deutschland deutschen Dolf und Reich geschaffen wird, hat sich in der Außen- und Polen politik eln bedeutsames Ereignis vorbereitet, das mit einem Schlage die Traditionen der vergangenen fünfzehn Jahre über den haufen wirft. Am 15. November erscheint eine WTB.= Meldung, in der es schlicht und unauffällig heißt: "Der Reichs= kanzler empfing heute vormittag in Gegenwart des Reichs= außenministers den polnischen Gesandten, der ihm seinen An= trittsbesuch machte. Die Aussprache über die deutsch-polnischen Beziehungen ergab volle Uebereinstimmung beider Reglerungen in der Absicht, die die beiden Cander berührenden gragen auf dem Wege unmittelbarer Derhandlungen in Angriff zu nehmen, und ferner zur Sestigung des Friedens in Europa in ihrem Derhältnis zueinander auf jede Anwendung von Gewalt zu verzichten."

Diese Erklärung schlug in der Welt der internationalen Politik wie eine Bombe ein. Sie kam nicht von ungefähr, Ihr waren lange Besprechungen zwischen Deutschland und Polen vorhergegangen, Besprechungen, die zum ersten Male seit 1918 zwischen den beiden Staaten nicht im Geiste des Friedens= diktats geführt worden waren, sondern Im Geiste einer neuen einer nationalsozialistischen Friedenspolitik, ohne Dölkerbund, ohne die übrigen Mächte, ohne Dormundschaft und Einmischung Dritter.

Aus all diesen Unterhaltungen hatte sich nun diese kurze Aktive โด etwas Erklärung herauskristallisiert. Sie aber war Neues, Einzlgartiges in der Politik der Nachtriegszeit, daß von thr aus eine neue Aera der europäischen Politik beginnt.

Außenpolitit

hitier und Pilsubsti hatten das Schema von Dersailles gesprengt.

Nach dem Austritt aus dem Döikerbund beginnt die aktive Aukenpolitif des Dritten Reichs, beginnt die Politif des Friedens und der aufrichtigen Unterhaltungen von Volk zu Doik, ohne hintergedanken, ohne Prestigespielerei, aufgebaut auf dem nationaisozialistischen Grundsatz der gegenseitigen Achtung, der Gieichberechtigung.

Mit einer feierlichen Nichtangriffserklärung zweier Staaten beginnt die neue Zeit. Nicht mit "Beistandspatten" gegen einen Dritten, nicht mit Kriegspatten gegen Angriffe von anderer Seite, nein, mit der schiichten, einfachen Erklärung: diese beiden Dölker werden nicht miteinander Krieg führen.

Sast hatte Europa vergessen, daß es eine soiche Sorm ber Politik überhaupt noch gab. Adolf hitier gab sie ihm wieder.

Die poinische und die deutsche Presse nennen mit Recht diese Erklärung "ein Ereignis von europäischer Bedeutung".

Mit ihr beginnen die starren Fronten sich zu lösen.

Die Beziehungen der Dölker Europas geraten in Siuß. Der politische Stellungstrieg, der fünfzehn Jahre lang währte, ist Die neue zu Ende. Zur gieichen Zeit wird die Sowjetunion, bedrängt Außenpolitit durch den japanischen Dormarsch in der Mandschurei, außen= politisch attiv. Die diplomatischen Beziehungen zwischen ben Dereinigten Staaten und der Sowjetunion werden wieder auf= genommen.

> Baid erfolgen weitere Derhandiungen der Sowjets mit den "Kapitalisten der westlichen Staaten", die sich besonders mit Sranfreich zu engen Konferenzen steigern. Nach einem Jahr führen sie zum Eintritt Rugiands in ben Döiferbund, jener Institution, die einmal das offizielle Organ der Bolschewistis schen Partei einen Klub von Sowjetfeinden und eine weltkapitaiistische Dereinigung zum Sturze der Arbeiter- und Bauernrevolution nannte, gegen die die Werttätigen der gangen Weit aufstehen mußten. -

der Sowjetunion

Der Relchskanzler ist entschlossen, seine Sriedenspolltik nicht Verstandiauf das Derhältnis mit Polen zu beschränken. Wenige Tage gungsversuch nach dem Erscheinen der sensationellen Erklärung empfängt des Sührers mit granter einen französischen Journalisten und spricht noch einmal reich über die Friedensbereitschaft und den Derständigungswillen des nationalsozialistischen Deutschlands auch Frankreich gegenüber.

"In Europa", so erklärt der Sührer, "gibt es nicht einen einzlgen Streitfall, der einen Krleg rechtfertigt . . . Alles läßt sich zwischen den Regierungen der Dölker regeln, wenn sie das Gefühl ihrer Ehre und ihrer Deraniwortlichkeit besitzen. Man beleidigt mich, wenn man weiterbin erklärt, daß ich den Krieg will. Sollte ich wahnwizig sein? Der Krieg würde das Ende unserer Rassen bedeuten. Glauben Sie, daß ich meine Arbeit durch einen neuen Krieg zunichte machen will? Wenn grantreich seine Sicherheit in einem Abkommen mit Deutschland finden will, bin ich bereit, alles anzuhören, alles zu begreifen, alles zu unternehmen. Ich allein entscheide über die Politst Deutschlands. Wenn ich meln Wort gebe, bin ich gewohnt, es zu halten. Ich bürge mit meiner Person für das Volk, das ich führe. Ich habe keineswegs die Absicht, meine Nachbarn anzugreifen. Polen sleht das ein. Aber well Polen östlicher liegt als Frankreich, kennt es uns besser."

Selten wurden in wenigen Worten die deutsch=frangösischen Stagen flarer umrissen. Selten auch wurden stolzere Worte gesprochen, stolz in all ihrer Schlichtheit.

Die Erklärungen finden ein aufmerksames Echo, besonders in der englischen Presse. Aber sie bleiben ohne sichtbaren Erfolg.

Unterdes geht der Aufbau im Innern ungehemmt weiter, Sortgangdes Staatssekretär Reinhardt vom Reichsfinanzministerlum kann von inneren dem wachsenden Erfolg des Gesetzes zur Sörderung der Ebe= schließungen berichten, die Geburtenzahl beginnt zu steigen, dle Krankenkassenstatistik zeigt den Erfolg des ersten Abschnittes der Arbeitsschlacht. Die Zahl der Beschäftigten ist am 31. Ottober 1933 um 22,4% höher als am 31. Januar.

17. Novems

Am 17. November beschließt der Kleine Konvent der Deutschen Arbeitsfront das große Seiertagswerk, das ein "Kraft durch halbes Jahr später unter dem Namen "Kraft durch Freude" Steude", weltberühmt ist. Statt Streiksonds Gelder für den Seierabend: unter dieser Parole zeigt sich die neue gront der deutschen Arbeiter.

Kampf gedeutschen Stiebens.

Inzwischen setzt die Kampagne gegen den Friedenswillen gen den des Kanzlers ein. Der "Petit Parisien" veröffentlicht gefälschte Berichte, angeblich deutsche amtliche Dokumente, um zu bewillen in weisen, daß Adolf Hitler lüge, und Deutschland doch zum Kriege Stanfreich rufte. Mit tiefer Emporung werden diese Derleumdungen in Deutschland aufgenommen. Der "Petit Parisien" hält an seinen Sälschungen fest, aber die Weltpresse folgt nicht mehr so ein= hellig, wie sie es noch vor einigen Monaten getan hätte.

und in Ofter-

Auch in Gesterreich verschärft sich der Kampf gegen die reich nationalsozialistische Weltanschauung und damit gegen das Deutsche Reich. Am 23. November wird ein deutscher Reichswehrsoldat auf deutschem Boden nabe der Grenze von einem heimwehrmann ermordet. Die Verfolgungen der nationalen Bevölkerung nehmen immer größeren Umfang an. Dersamme lungen und Aufmärsche werden verboten. Der Grenzverkehr nach Deutschland wird unter schärfste Bewachung gestellt. Gleichzeitig aber erringt in der Steiermark die nationalsozias listische Liste bei den Betriebsratswahlen der Alpinen Montangesellschaft alle sieben Site.

Die Ereignisse des kommenden Jahres zeichnen sich ab.

Staat und Bewegung gleichberech. tigt

Im Reich beginnt die Durchdringung des Staates von der Partei aus sichtbar zu werden. Rudolf Heß als Stellvertreter des Sührers und der Stabschef der SA werden zu Reichsministern ohne Geschäftsbereich ernannt. Damit ist die Gleich= berechtigung zwischen Bewegung und Staat auch nach außen hin feierlich dokumentiert. Staatsverwaltung und Bewegung sind die beiden Saulen, auf denen das Reich ruht. Bald wird Rudolf het das Ministerium het, der sogenannte "Derbindungsstab", eine



Rudolf Heß

Prefie-Blinftration Soffmann



Die Reichstagssitzung anläßlich des 1. Jahrestages der nationalen Erhebung am 30. Januar 1934

der wichtigsten Stellen in der Organisation der Dolksführung. Obwohl "Minister ohne Geschäftsbereich", bewältigt heß bald ein fast unübersehbares Arbeitsfeld. In seiner Person mischen sich Staat und Partei ebenso wie im guhrer, und kannte den Namen heß früher nur die Bewegung, so lernt bald das ganze Dolf diesen geraden, aufrechten, treuen, bescheidenen Gefolgsmann des Sührers lieben wie ihn selbst und jubelt ihm aus vollstem herzen zu.

Die Partei wird eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Das "Geset zur "Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat" schafft die rechtlichen Grundlagen der Durchdringung beider Gewalten. Bur alle Mitglieder der Partei, einschließlich der SA, SS und aller sonstigen der Partei unterstellten Gliederungen wird eine Parteigerichtsbarkeit eingeführt, die Strafen auch in der Sorm von haft und Arrest verhängen kann. Damit ist festgestellt, daß die Mitglieder der Partei nicht etwa erhöhte Rechte, sondern zunächst einmal erhöhte Pflichten gegen Sührer, Dolk und Staat haben.

Sicherung der Einheit von Partei und Staat"

Der Paragraph 1 des Gesetzes bestimmt lapidar, in einem einzigen Sate: "Nach dem Siege der nationalsozialistischen Revolution ist die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter= partei die Trägerin des Staatsgedankens und mit dem Staat unlöslich verbunden."

Ein neuer Diensteid bindet Soldat und Beamten nicht mehr Der neue an das Phantom einer Derfassung, sondern unmittelbar an Dolf Diensteid und Daterland.

In derselben Kabinettsitzung wird schließlich der Bestand Sanierung der Invaliden=Dersicherung, die unter dem November=Regime in immer größeren Derfall geraten war, gesichert. Invaliden=, Angestellten= und fnappschaftliche Dersicherung werden saniert, um der deutschen Arbeiterschaft ihre Leistungen zu erhalten. gerade am fünfzigsten Jahrestage, da Bismarc das erste große soziale Gesekgebungswerk in Kraft sekte.

der Dersicherungen Rohm über die SA

Am 7. November spricht der Stabschef Röhm vor dem Diplomatischen Korps über das Wesen der SA. Dorsichtig formuliert er, er nennt die SA den formgewordenen Geist des Schützengrabenerlebnisses. Aber schon meldet er den Rechtsanspruch an, der den neuen deutschen Staat ausschließlich für die SA-Sührer reklamiert: "Die SA hat trot des erbitterten Widerstandes seiner Träger einen Staat beseitigt. Sie hat an die Stelle des überwundenen November-Staates von Weimar ihren Staat gesett. Die SA ist nicht nur Träger der Macht, sondern auch Träger der Derantwortung ihres Staates geworden."

höflich hören die Diplomaten zu. Erst nach dem Vortrage sprechen sie über diese Sätze.

Es will scheinen, als bereite sich hier etwas vor? Weiß der Sührer davon? Dorläufig ist alles noch im Nebel. Es können ebenso gut Redensarten gewesen sein, die der Stabschef da gesprochen hat.

Stefan George †

Während die Reichstulturkammer ihre Arbeiten gerade be= ginnt, trifft Deutschland ein unerseklicher Derlust. George stirbt. Der Seher des Dritten Reichs, der Nation größter Dichter geht dahin, an der Schwelle der Erfüllung seines Sehnens, am Rande der verheißenen Zukunft. Nicht werden seine den Neubau des Volkes begleiten, wird seine liebende Strenge in Dersen sprechen. Still und groß, wie er gelebt, ging er dahin. "Das ganze geistige Deutschland wird auf das Tiefste getroffen", telegraphiert Dr. Goebbels. Und hans Friedrich Blund betont, daß Stefan Georges Werk keiner Würdigung durch Worte mehr bedürfe, denn es ist "als wirkende Macht längst eingegangen in den Anbruch einer neuen Zeit, deren Seher und Künder er war." Sast die gleichen Worte gebraucht der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, als er den am 1. Mai 1933 gestifteten Staatspreis für das beste deutsche Buch mit dem Namen des Dahingegangenen auszeichnet. Er nennt George "den deutschen Dichter und Seber".

Die Wochen bis zum Jahresende verstärken die allgemeinen Sortschreiten Tendenzen der Innen- und außenpolitischen Entwicklung. Im des inneren Innern schreitet der Aufbau fort, Reichskulturkammer und Reichsnährstand organisieren sich in ihren einzelnen Gliederungen. Die Dereinheitlichung der politischen Polizei Deutsch= lands gewinnt Konturen. Der Reichsführer der SS übernimmt außer der bayerischen auch die Hamburger und die württembergische Polizei. Im Laufe der Zeit folgen die übrigen Länder nach. Das Reichskabinett bestellt für das deutsche Strakenwesen einen Generalinspektor, dem nicht nur der Bau der Reichs= autobahnen untersieht, sondern alle gragen des Straßenwesens überhaupt, das damit endlich zu einer organisatorischen Einheit tommt. Generalinspettor wird Dr. Todt, der Organisator der Autobahnen.

Aufbaus

In Desterreich verschärft sich die Lage zusehends. Die Kon= Verschärfung zentrationslager füllen sich mit Nationalsozialisten. Alle führen= der Lage in den Parteigenossen werden in das berüchtigte Cager Wöllers= dorf gesperrt. haussuchungen, wahllose Verhaftungen jagen sich. Dazwischen frachen die Böllerexplosionen demonstrativer Bekenntnisse. Geiseln werden ausgehoben, aber die Explosionen boren deswegen nicht auf. An den Selswänden erscheinen hakenkreuze, sie schwimmen die Slüsse hinab, sie entrollen sich als webende Sahnen aus Dachluken und von Kirchtürmen. Geheime Lautsprecher schmettern das horst=Wessel-Lied. Aus staatlichen Gebäuden schallt plötlich lautes "heil hitler".

Osterreich

Es ist ein wilder Kleinfrieg einer Bevölferung, die von ihrer deutschen Gesinnung nicht lassen will.

Italien schickt den Unterstaatssekretär des Reußeren Suvich Suvich nach Berlin. Er bringt Dr. Goebbels den Orden der Krone von Italien mit, er diniert mit dem deutschen Außenmlnister, und findet herzliche Worte über die deutsch-italienische Freund= schaft. Der große faschistische Rat macht die Begleitmusik dazu, Italien und indem er eine radifale Reform des Völkerbundes fordert. Als besondere Sorderung bebt er die dritte hervor: Befreiung des

in Berlin

der Dölter-

Dölkerbundes vom Rahmenwerk des Versailler Vertrages und anderer Nachkriegsverträge. Und das Giornale d'Italia unterzieht den Dölkerbund in Bausch und Bogen einer vernichtenden Kritik und nennt Genf "ein Gefängnis für gewisse Nationen". "Das faschistische Italien bindet sich nicht an zwecklose Einrichtungen, noch vergeudet es dafür Geld und Zeit."

Wie anders sollte die faschistische Presse wenige Monate später schreiben, wie rasch sollten diese starken Entschlüsse und Worte in Nichts zerstieben!

Der neue tonstituiert įіф, 12. Dezember

Am 12. Dezember konstituiert sich der neue Reichstag, nach Reichtags dem Sortfall der bisherigen Candtage die einzige Volksvertretung Deutschlands.

> Es ist eine kurze, eindrucksvolle Prozedur. In weniger als zehn Minuten ist alles vorüber. Staatssekretär Suvich sieht von der Diplomatenloge aus zu, wie ein nationalsozialistischer Reichs= tag arbeitet. Der Sührer ist nicht erschienen, er empfängt am gleichen Tage den von seiner Weltreise heimkehrenden deutschen Kreuzer "Köln", der ausfuhr unter dem Weimarer Sysiem und nun heimkehrt in ein erneuertes Deutschland.

Der Sührer übungen und Sport

Einen Tag später gibt der Sührer seine endgültige Ge= für Ceibes\* nehmigung zur Durchführung der Olympischen Spiele 1936 in Deutschland. Er verbindet mit dieser Genehmigung ein Bekenntnis zu den völkischen Werten der Leibesübungen und des Sportes. Er nennt die Leibesübungen eines der wichtigsten Kulturgüter im nationalsozialistischen Staat, das dem Geist des neuen Deutschland in der Kraft des Dolfes eine dauernde Grundlage schafft".

Weitere Dereinheitli= dung ber inneren Der-

In der inneren Derwaltung des Reiches schreitet die Der= einheitlichung fort. Reichsstatthalter hildebrandt legt Mecklenburg-Strelit und Mecklenburg-Schwerin zusammen. Das Reich waltung des übernimmt die Hoheit in allen Fragen der Luftfahrt. Auch die Reichs Luftpolizei und die Slugsicherung gehen in die Zuständigkeit des Reichsluftfahrtministers über. Sur die Devisenbewirtschaftung wird eine Reichsstelle geschaffen, die bei der angespannten Devisenlage des Reiches die notwendige Regulierung Anhalt und Thüringen übertragen gleichfalls ihre politische Polizei auf den Reichsführer der SS himmler. Dr. Goebbels erläßt die Durchführungsverordnung zum Schrift= leitergesetz und schließt damit die gesetzgeberische Arbeit ab, die aus dem deutschen Journalisten den freiesten und geachtetsten der Welt gemacht hat.

Am Tage vor Heiligabend spricht endlich das Reichsgericht Urteil über zu Ceipzig sein Urteil über die Reichstagsbrandstifter: van der die Reichs-Lubbe wird zum Tode verurteilt, die übrigen Angeklagten werden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ein fommunistisches Derbrechen hat wenigstens eine teilweise Sühne gefunden.

tagsbrandstifter

Und dann kommt das erste nationalsozialistische Weih= Das neue nachten.

nationaliosi. alistische Weibnachten

Rudolf heß spricht zu den Auslandsdeutschen, die überall in der Welt auf Dorposten steben, und sagt ihnen die Gruße und Glüdwünsche der erwachten Nation. Überall in Deutsch= land flammen die Tannenbäume, auch dort, wo im Dorjahre noch ein blutiges "Rot Front" alle Weihnachtspoesie und allen Zauber der heiligen Nacht verscheuchte. Keine hütte, in der nicht die Lichter des Friedens leuchteten, kein Arbeiterheim, in das nicht die nationalsozialistische Winterhilfe Geschenke getragen hätte, kein Arbeitsloser, der nicht seine Gabe gefunden hätte.

Mit tränenden Augen stehen Frauen und Kinder vor den solange entbehrten leuchtenden Bäumchen, und auch die Männer, die solange Kommunisten waren — und vielleicht es noch sind —, sie sehen mit so ganz anderen Bliden auf die braunen SA-Männer, die diese Weihnachtsüberraschungen in die freudlosen Zimmer brachten. In Berlin aber baute die SA im rötesten ehemaligen Kommunistenviertel mitten auf die Straße riesige Cannen und lange weißgedeckte Tische - und wo vor einem Jahre noch die Kugeln pfiffen und die Internationale erklang, da singen ste nun die uralten Weihnachtslieder und das Horst-Wesselsed —, und keiner in der ganzen Straße, den die Winterhilse vergessen hätte. Ob hoch, ob niedrig, das erste nationalsozialistische Weihnachten seiern sie alse zusammen — an den langen Tischen der Kösliner Straße.

So geht das Jahr der Revolution zu Ende.

"Das Jahr des Aufbaus beginnt"

Am Neujahrstag kann Dr. Goebbels feststellen: "Die Kasmeradschaft des Volkes, die so wunderbar begonnen hat, darf nicht die Caune eines Zeitabschnittes sein. Sie muß die echte und bleibende Leidenschaft elnes edlen Gesinnungswechsels darsstellen, der im deutschen Volke Platz gegriffen und alse herzen für immer erobert hat. Aus ihr werden wir dann auch die Kraft gewinnen für die noch vor uns liegenden schweren Wintermonate, den Kampf gegen hunger und Kälte siegreich zu Ende führen, um dann mit beginnendem Frühjahr den zweiten großen Angriff gegen die Arbeitslosigkeit zu eröffnen.

Die Aufgaben, die uns gegeben sind, erscheinen in ihren Ausmaßen und Schwierigkeilen fast entmutigend, nur aus der starken Gläubigkeit unseres Sanatismus können wir die Kraft zu ihrer Lösung schöpfen. Wenn das deutsche Volk einig bleibt und alle zusammenhalten, dann wird es sein Schicksal meistern und eine neue Zukunft gewinnen. Niemals versleren Völker aus Mangel an Waffen ihre Existenz, immer nur aus Mangel an Selbstvertrauen und Willensstärke. Das Jahr der Revolution ist zu Ende. Das Jahr des Aufbaus beginnt."

## 2. Kapitel

Das neue Jahr beginnt mit einem Bericht des Inter- Rückgang der nationalen Arbeitsamtes in Genf über den Rückgang der Arbeits-Arbeitslosigkeit, in dem festgestellt werden muß, daß bei diesem Rudgange Deutschland an erster Stelle steht. Der Dezember 1933 sab im Reiche Adolf Hitlers nur noch 3,7 Millionen Arbeitslose gegen 5,3 Millionen vor einem Jahre. Ein solches Ergebnis hat kein anderer Staat der Welt aufzuweisen. Und wenn auch das Internationale Arbeitsamt es nicht ausspricht, daß dies die erfolgreiche Arbeit des Nationalsozialismus ist wer die Statistiken liest, kommt gang von selbst zu diesem Ergebnis.

In Rom unterhält man sich über die "Abrüstung", die fran- Das Auszösische Presse verdächtigt nach wie vor Deutschland der Kriegs- land für und bete. Mussolini begrüßt in einem Neujahrsartikel die Ab- gegen kehr in Europa von demokratisch-liberalistischen Regierungs= formen und fordert die volle Gleichberechtigung Deutschlands. Die Regierung Dollfuß eröffnet das Jahr 1934 mit ausges sprochenen Kampfbeschlüssen gegen den Nationalsozialismus. Starke Abteilungen des sogenannten "Freiwilligen Schutzkorps" werden aufgeboten, um gemeinsam mit Polizei und Gendarmerie gegen alles, was verdächtig ist, nationals sozialistischer Gesimnung zu sein, vorzugeben.

Deutschland

Ebenso sett im Saargebiet eine ständig schärfer werdende 3m Saar-Kampfperiode gegen den nationalsozialistischen Geist ein. Nicht gebiet nur, daß mit allen Mitteln die Separatisten und Emigranten

gefördert werden, nicht nur, daß aus Deutschland geflüchtete. kriminell belasiete Marristen in die Polizei aufgenommen werden und nun die deutschgesinnte Bevölkerung terrorisieren bürfen, — man macht auch der Deutschen Front, in der sieben= undneunzig Prozent aller Saarländer zusammengeschlossen sind. jegliche Versammlungstätigkeit unmöglich. Kommunismus und Deutsche Sront werden in einen Topf geworfen und von beiden als "extremen Parteien" gesprochen.

Aber die deutsche Bevölkerung der Saar reagiert auf diese Provokationen nicht. Sie weiß zu gut, wieviel auf dem Spiele stebt, und daß sie sich nicht zu Unbesonnenheiten hinreißen lassen darf. So verpufft der erste scharfe Angriff wirkungslos. Es werden im Laufe des Jahres noch viele solcher Angriffe auf die Disiplin der deutschen Saar erfolgen, - aber sie prallen ab, wie dieser erste im Jahre 1934.

"Gefet zur nationalen Arbeit"

In der zweiten Januarwoche beschließt die Reichsregierung Ordnung der das "Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit".

Dies Gesetz ist die erste Sormulierung der sozialistischen Idee der Werk- und Arbeitsgemeinschaft. So wie das Erbhofgesetz das deutsche Bauerntum neu verwurzelte und ihm erst damit seine Existenz sicherte, — so formt dieses Gesetz die deutsche Arbeit schlechthin und setzt den gemeinen Augen als Leit= spruch darüber. Nicht mehr stehen Unternehmer und Arbeiter sich gegenüber, es verschwinden die marristischliberalistischen Gegensätze von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und an die Stelle dieses tödlichen Dualismus tritt die Einheit aller Schaffenden in der Betriebsgemeinschaft.

Erst in Jahrzehnten, nach sorgfältigster Erziehungsarbeit jedes einzelnen, wird eine neue Generation die ganze Größe dieses Gesetes zu ermessen vermögen.

Dr. Leu, der Sührer der Arbeitsfront, sendet tiesbewegt an den Sührer den Dank des schaffenden Deutschlands: "Mein Sührer. Das in der Deutschen Arbeitsfront organisierte schaffende Deutschland dankt Ihnen von ganzem herzen für das großzügige Werk, das mit der Annahme des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit verwirklicht worden ist. Wir seben darin den Durchbruch des Gedankens der sozialen Ehre und sind stolz darauf, daß Deutschland als erstes Volt in der Welt diesen nationalsozialistischen Begriff in die Tat umgesekt bat."

In gewaltiger Kundgebung dankt im Lustgarten das Kundgebung schaffende Berlin dem Sührer. Bereits eine Stunde vor Beginn ist der weite Plat ein einziges Menschenmeer, über dem die leuchtenden hafenkreuzfahnen wogen. Dr. Goebbels wirft noch einmal das Bekenntnis zum Sozialismus in die Massen hinein. "Wir sind nicht die Geldschranktruppe irgendeiner Kapitalmacht", ruft er aus. "Die Revolution ist eine Revolution des Volkes gewesen, und das Volk soll auch in den Genuß der Stüchte dieser Revolution kommen! Es war eine Revolution nicht nur gegen den Marxismus, sondern auch gegen die Reaftion."

des schaffenden Berlin

Mit dem Gesetze, in dem nun die nationale Arbeit geschützt Der Begriff wird, wird auch im Betriebe das Gesetz des Sührertums durche der nationageführt. Es ist ein Gesetz, in dem der Arbeiter und die nationale Arbeit in den Schutz des deutschen Staates genommen werden. Damit ist Deutschland auch in sozialer Beziehung der modernste Staat Europas geworden, ein Staat, in dem die Arbeit schlechthin Schuk genießt. Und das ist wirklich das entscheidende: allein der Begriff "nationale Arbeit" ist bereits ein sozialistischer Begriff. Es gibt keine Arbeit mehr, die geleistet oder gefordert werden könnte außerhalb der Gemeinschaft der gesamten Nation. Jede Arbeit ist Dienst an der Nation, Dienst am Dolke, Dienst an der Gemeinschaft aller Schaffenden. Und jede Arbeit tst eine Verpflichtung und ein Recht. Diese Pflicht zu überwachen und dieses Recht zu erhalten, übernimmt der nationalsozialistische Staat. Er ist der Staat einer Arbeiterpartei und er folgt den Ideen, auf denen dtese Arbeiterpartei sich gründet.

Ien Arbeit

Gemeinnutz geht vor Eigennutz — das ist der Stnn des Begriffes "nationale Arbeit" — und die Arbeitermassen versstehen dies auch genau.

Der Sührer des Betriebs Gleich der erste Abschnitt des Gesets führt den Begriff des "Sührers des Betriebes" in das deutsche Arbeitsdenken ein. Führer des Betriebes heißt nicht Unternehmer, im Sinne liberalistischer Wirtschaftswillkür, — es heißt, daß der, der einen Betrieb "führt", nun auch wirklich verantwortlich ist für den Geist seines Unternehmens, für das Wohl und Wehe aller, die mit diesem Betriebe zusammenhängen, daß er genau so für seine Ceute zu sorgen hat, wie etwa der Hauptmann im Selde für seine Kompanie, oder der SA-Sührer für seine Mannschaft. Nicht mehr ist der Betriebsführer der Derantwortliche für die Dividende, — nein, er ist verantwortlich für den ganzen Organismus, den man einen Betrieb nennt, für die Gemeinsschaft, die erst durch ihr gemeinsames Schaffen ihm Ceben und Ertrag verleiht.

Ehern sagt es der erste Satz des Gesetzes: "Im Betriebe arbeiten der Unternehmer als Sührer des Betriebes, die Ansgestellten und Arbeiter als Gesolgschaft gemeinsam zur Sörsberung der Betriebszwecke und zum gemeinen Nutzen von Volkt und Staat."

Dertrauens= rat und Treuhänder

Dem Betriebsführer steht ein Dertrauensrat zur Seite, der in allen Fragen des Betriebes und der Betriebsgemeinsschaft zu wirken hat. Die Entscheidungen bei Unstimmigkeiten zwischen dem Betriebsführer und den Dertrauensräten liegen beim Treuhänder der Arbeit. Der Treuhänder der Arbeit ist nur dem Staate verantwortlich, er ist von keiner wirtschaftlichen Organisation abhängig, weder von den Unternehmern noch von den Arbeitnehmern, er hat keine Sonderinteressen wahrzusnehmen, sondern allein das Wohl von Dolk und Staat. Das ergibt sich bereits eindeutig aus dem Begriffe der "nationalen Arbeit", — und in diesem Sinne wird das Amt eines Treushänders auch ausgefüllt. In sedem Betriebe wird eine Bes

trlebsordnung erlassen. Darüber blnaus kann der Treubänder Tarifordnungen für eine Gruppe von Betrieben erlassen. In den Betriebsordnungen sowohl wle In den Tarifordnungen wird ein Mindestlohn garantiert, der nicht unterschritten werden darf.

Döllig neu und echt nationalsozialistisch ist die Postulierung Die Ehre der der Arbeitsehre. War die Ehre der Arbeit nicht völlig im Arbeit liberalistischen Zeitalter verloren gegangen? Glaubten nicht die Unternehmer, den schaffenden Menschen strupellos ausbeuten zu können und glaubten nicht die Marxisten den Arbeiter zu einem Proletarier stempeln zu können, dem der Begriff der Arbeitsehre so fern liegen sollte, wie es nur irgend anging?

Wurden nicht Arbeiter, die an ihrer Arbeit und an ihrem Betrieb hingen, verhöhnt, verspottet, beschimpft? Predigte man nicht in der Zeit des Klassenkampfes die Sabotage und die Stillegung? Und nun läßt der nationalsozialistische Staat den Begriff der Arbeitsehre wieder erstehen und über dem ersten großen Arbeitsgesetz des neuen Reiches leuchten, nun sagt er jedem Schaffenden: Du hast eine Ehre als arbeitender Mensch, und diese Ehre soll dir niemand antasten, sie ist dein sicherer Schutz und dein blanker Schild, und diese Ehre ist für alle die gleiche, möge er nun Generaldirektor sein oder letzter hilfsarbeiter, — wer sie dir nehmen will oder wer ihrer unwürdig handelt, den sollen Strafen treffen, schwer und hart, wie es verlette Ehre erfordert!

Kommende Jahrhunderte werden bekennen, daß Adolf hitler es war, der der Welt ein neues Arbeitsethos gegeben hat. Erst mit diesem Gesetze ist die Arbeltssklaverei endgültig gefallen.

Das Gesetz wurde aus dem rasenden Tempo der ersten revolutionaren Monde geboren. Weit greift es der Entwicklung voraus und formuliert unbeugsam nationalsozialistische Grunds säte, deren mögliche Erfüllung eine lange Erziehung der Menschen erfordert. Dieles an diesem Gesetz werden Menschen alten Stiles nicht erfüllen können, manche Unternehmer werden noch den "herr-im-hause-Standpunkt" mit dem Begriffe des Sührertums verwechseln, viele Vertrauensräte in sich so etwas Aehnliches wie einen Betriebsrat sehen. Was macht es, daß einige den Sinn des Gesetzes noch nicht erfassen? Nach ihnen kommt das nationalsozialistische Deutschland und besekt alle Kommandohöhen, und dann erst wird dies Geset in voller Reinheit strahlen.

Ein italieniüber das Gesek

Klar hat dies der frühere italienische Sinanzminister de sches Urteil Stefani erkannt, — erstaunlich für einen Italiener, dessen Saschismus nicht den Weg der Bewegung, sondern der Mechanik gegangen ist, und der auch den Staat nicht als blutvollen Organismus, sondern als Derwaltungsmaschine auffaßt, wenn er über das Gesetz der nationalen Arbeit sagt: "Es ist ein Gesetz, das einen ganz eigenartigen Stil besitzt, ein ethischer Stil wird in ein Gebiet gebracht, wo die Ethik an und für sich nicht zu hause zu sein scheint. Das Prinzip der sozialen Erziehung zieht sich durch das ganze Gesek. Der Begriff der Ehre ist fest verankert. heute ist das Unternehmen nicht mehr Selbst= zweck, sondern dem Gemeinnuten unterstellt. Der Grundzug der deutschen Wirtschaft ist ein anderer geworden, heute herrschen Solidarität, Ehre, Derantwortung, - Begriffe, die noch vor wenigen Jahren in der politischen Dialettit unbekannt waren. Das Gesetz ist unbedingt für die Jungen bestimmt, die in diesem Geiste geboren wurden, nicht für die andern, die es nicht versteben würden."

> Am 1. Mai, dem Seiertage des schaffenden deutschen Dolkes, tritt das Gesetz in Kraft.

Der Reichs= bauernführer

Im Caufe des Januars erfolgt auch die gesetzliche Anerkennung des Reichsbauernführers in der Person des Reichsministers für Ernährung und Candwirtschaft Walther Darré. Damit ist der Aufbau des Reichsnährstandes bis in seine Spike abgeschlossen.

Reichsführer der SS übernimmt die sächsische Der politische Polizei.

In Preußen erläßt der Ministerpräsident Göring ein neues Das neue Jagdrecht, das er selbst vor der Presse begründet.

preußische Jagdrecht

Ebenso wie am Erbhofgesetz oder das Gesetz der nationalen Arbeit kann man an diesem Jagdgesetz in wunderbarer Klarheit abmessen, wie tief die Wandlung ist, die in einem Jahr in Deutschland vor sich gegangen ist. "Das neue preußische Jagdgesetz geht von dem Grundsatze aus, daß die Jäger die Treuhander sind, welche die frei lebende Tierwelt für die All= gemeinheit des Dolkes schützen und erhalten mussen"; so heißt es in der Inhaltsangabe. Wie war es doch früher? War die Jagd, rein gedanklich und gesetzmäßig, etwas anderes, als der Kauf einer gewissen Menge Wild, das der Käufer nun mit mehr oder minder Geschicklichkeit abschießen konnte? Und lag es nicht am guten Willen des einzelnen Jägers, auch für die hege des Wildes zu sorgen? Dachte irgend jemand auch nur entfernt daran, daß der Jäger eine treuhänderische Pflicht gegenüber der Volksgemeinschaft hatte? Niemals wäre jemand auf diese Idee gekommen.

Aber streng und gerecht formuliert der Nationalsozialismus: "Die Tiere sind Bestandteil des Volkseigentums. Privatbesitzer von Wald und Wild haben dieselbe Pflege und Hege zu betreiben wie der Staat. Der Staat sorgt durch Anlage von großen. Schutgebieten dafür, daß in Deutschland ein gesunder, reicher Wildbestand erhalten bleibt."

Nicht jeder darf planlos schießen. Genau wird jeder Abschuß registriert, und nur eine beschränkte Anzahl Wild freigegeben. Zu Ende ist es mit jener kapitalistischen Aasjägerei, die von einer für billiges Geld gepachteten, fetten Wiese totschossen, was vor die Flinte lief, unbekümmert darum, welcher Schade dem Volksvermögen, dem Volksbesitz zugefügt wurde.

Wer nicht heger ist, soll nicht Jäger sein, — dieser Sat umreißt das neue Gesek.

Auf den Jahrestag der Revolution beruft der Sührer den Relchstag. An diesem Tage will er Rechenschaft ablegen über zwölf Monde Aufbau, will er vor dem gesamten deutschen Dolke in selner berufenen Dertretung sprechen.

Goebbels qum Jahrestag ber Repolution

Zum Gedenktage erläßt der Reichspropagandaminister einen Aufruf. Und wieder sieht er ganz anders aus, als ihn das Ausland erwartet hatte. Das Ausland hatte rauschende Seste vorhergesagt, pruntvolle Seiern, Siegesproklamationen einer macht= und stolzberauschten Partei.

Was aber erflärte Dr. Goebbels?

"Die Regierung weiß sehr wohl, daß es ihr in diesem Jahre noch nicht gelungen ist, alle Not zu beseitigen. Der Jahrestag des Ausbruchs der nationalsozialistischen Revolution fällt mitten in den Winter, in einen Weltfrisenmonat allerersten Ranges. Der Sührer ist daher der Ueberzeugung, daß man seiner am ehesten gerecht wird, wenn man ihn ohne rauschende Seste in der Idee einer lebendig gewordenen Volksgemeinschaft durch eine grandiose und in diesen Ausmaßen nur selten dagewesenen Demonstration sozialer Hilfsbereitschaft begebt. Der nationale Spendentag des 30. Januar soll nicht in Sammelattionen, son= dern in hilfsaktionen bestehen. Das Winterhilfswerk wird aus Beständen, die für diesen Zweck von der Regierung zur Der= fügung gestellt werden, für die von ihm betreuten Volksgenossen zusählich zu seinen sonstigen Leistungen fünfzehn Millionen Cebensmittelautscheine im Werte von je einer Mark veraus= gaben. Außerdem verteilt das Winterhilfswerk zusätzlich sechs= einhalb Millionen Gutscheine für je einen Zentner Kohle. Im übrigen wird die Bevölkerung aufgefordert, von äußeren, pomp-Zehnfähriger haften Sesten, Sackelzügen und ähnlichem, dem Ernste der Zeit Derständis entsprechend, Abstand zu nehmen."

qunaspatt zwischen Deutschland

Dier Tage vor dem Zusammentritte des Reichstags erhält die deutsch=polnische Nichtangriffs=Versicherung die Sorm eines und polen, zehnjährigen Derständigungspattes zwischen Deutschland und 26. Januar Polen. Zum ersten Male seit dem Dittate von Dersalles vollzieht sich eine Verständigung vall aufrichtiger Friedensbereit= schaft zwischen zwei Dölkern. Es ist bezeichnend, daß ein solcher Patt des Friedens zwischen zwei Nationen abgeschlassen wird, die beide von Frontsoldaten und beide von einem Manne geführt werden. Am 26. Januar unterzeichnen der deutsche Außenminister und der palnische Gesandte in Berlin den historischen Patt, in dem nichts mehr vam Dölkerbund zu lesen ist, sondern der ahne die Einmischung Dritter die Beziehungen zweier Dälfer regelt.

Klar sprechen die Sätze des Vertrags dies aus: "Die deutsche Regierung und die polnische Regierung halten den Zeit= puntt für gekammen, um durch eine unmittelbare Derständigung van Staat zu Staat eine neue Phase in den palitischen Beziehungen zwischen Deutschland und Palen einzuleiten. Beide Regierungen gehen van der Catsache aus, daß die Aufrechterhaltung und Sicherung eines dauernden Friedens zwischen ihren Ländern eine wesentliche Doraussetzung für den allgemeinen Frieden in Europa ist. Beide Regierungen erklären ihre Absicht, sich in den ihre gegenseitigen Beziehungen betreffenden Fragen, welcher Art sie auch sein mägen, unmittel= bar zu verständigen. Sallten etwa Streitfragen zwischen ihnen entstehen und sollte sich ihre Bereinigung durch unmittelbare Derhandlungen nicht erreichen lassen, so werden sie in jedem Salle eine Läsung durch friedliche Mittel suchen. Unter keinen Umständen werden sie jedoch zum Zwed der Austragung salcher Streitfragen zur Anwendung van Gewalt schreiten."

Dieser erste Friedenspatt des nationalsozialistischen Deutsch= Eindruck auf lands, abgeschlossen nach im ersten Jahre der Revolution, macht die Welt auf die Welt einen ungeheuren Eindruck. Seindlich die Stimmen aus Paris, die nicht die ungemeine Sicherung des europäischen Friedens durch diesen Patt erkennen wallen, der zwischen zwei bisher sich keineswegs freundschaftlich gegenüberstehenden Nationen geschlossen wurde, sondern die nur den Frontwechsel Polens aus der Partei der ewigen Beunruhigung Europas zur

Partei der Befriedung des Abendlandes seben. Anerkennend und freundlich die englische Presse, zustimmend zum größten Teil auch die übrige Presse der Welt.

So tann der Sührer mit einem großen außenpolitischen Erfolg und einem aller Welt sichtbaren Beitrag zur Sicherung des Friedens in Europa vor sein Volk treten.

hindenburg

Am Morgen des 30. Januar richtet Reichspräsident von Der hindenburg ein persönliches handschreiben an den Sührer: 30. Januar: "Die Wiederkehr des Tages, an dem ich Sie im Vorjahre zur an hitler Zührung der Reichsregierung berufen und zum Reichskanzler ernannt habe, ist mir Anlaß, Ihrer in herzlicher Dankbarkeit zu gedenken und Ihnen meine aufrichtige Anerkennung für Ihre hingebende Arbeit und Ihre große Leistung auszusprechen. Ich vertraue auf Sie und Ihre Mitarbeiter, daß Sie das so tatkräftig begonnene große Werk des deutschen Wiederaufbaues auf der Grundlage der nun glucklich erreichten nationalen Ein= beit des deutschen Dolkes im kommenden Jahre erfolgreich fortsetzen und mit Gottes hilfe vollenden werden."

Sahnen und

Ganz Deutschland ist ein einziges Wehen von Sahnen und Seiern Standarten. In den Betrieben versammelt sich die Beleg= schaft, Arbeitgeber neben Arbeitnehmer, zur furzen Seier. Das Regierungsviertel ist vollgestopft mit Menschen. Kein Wagen kommt hier durch. Immer wieder brausen die Lieder der Revolution zu den Senstern der Reichskanzlei empor, singen Sprechchore, jubeln die hunderttausende. An den Gräbern der Gefallenen liegen hunderte von Kränzen, stilles Gedenken für das große Opfer, aus dem der Sieg erwuchs. Gegen Mittag stattet der Reichskanzler dem Reichspräsidenten seinen Besuch ab. In der Reichskanglei versammeln sich die Mitarbeiter des Sührers zum Glüdwunsch. Die Menge draußen ist nicht mehr zu halten und ein Orkan von Begeisterung fegt zum Senster empor, als sich der Sührer zeigt.

Sikung des deutschen

Um einhalbvier Uhr beginnt die historische Sitzung des deut-Reichstags schen Reichstags.



Millionen Groschen helfen — es soll feiner hungern und frieren . . . . !

Ohoto P.V.3.



Det 1. Mai 1934 in Berlin während der großen Rede des Sührers auf dem Tem= pelhojer Feld

Photo P.V.B.

Göring eröffnet: "Mein Sührer, meine Kameraden! Solange es deutsche Geschichte geben wird, wird der 30. Januar die entscheidende Wendung im Schickfal des deutschen Volkes sein und bleiben. Dieser Wendepunkt war nur möglich, weil, während alle versagten, ein Sührer in Deutschland lebte, der unerschütterlich an die Güte, an die Kraft und an den Wert des deutschen Volkes geglaubt hat. Mit eiserner Saust umklammert der Reichsgedanke heute das gesamte Deutschland. Aus dem widerwärtigen Treiben parlamentarischer Gruppen wurde endlich die Geschlossenheit des Volkes gebildet. brutaler Saust haben wir die Staatsfeinde zurückgeworfen, und auch in Zukunft werden wir gemäß dem Willen unseres Sührers gegen jeden vorgehen, der diese Geschlossenheit antastet. Es ist unmöglich, daß den Aufschwung des deutschen Volkes jetzt irgendeine Gruppe benuten könnte, um ihre eigenen Interessen vorwärts zu treiben. Das deutsche Volk kennt heute nur eines, das ist die Bewegung und sein Sührer, und nur an diesem Sührer und seiner Bewegung hängt dieses Dolk, ihm vertraut es für seine ganze Zukunft. Wir brauchen nicht das Gelöbnis der Treue zu erneuern. Der Sührer möge wissen: Nicht nur eine Bewegung, nicht nur eine Gefolgschaft, nicht nur ein Reichstag, das ganze Volk jubelt ihm heute in Dankbarkeit und Treue 3u."

Rauschender Beifall dankt dem Präsidenten und feiert den Sührer. Zur Geschäftsordnung erhebt sich der Fraktionsführer der Partei, Dr. Frid, und unter atemloser Stille des Reichstags, angesichts der vollbesetzten Diplomatenlogen, ben Neuaufverliest er den Antrag Hitler und Genossen "betreffend bau des den Entwurf eines Gesetzes über den Neuaufbau des Reiches Reiches":

"Die Volksabstimmung und die Reichstagswahl vom 12. No= vember 1933 haben bewiesen, daß das deutsche Dolf über alle innenpolitischen Grenzen und Gegensätze hinweg zu einer un= löslichen inneren Einheit verschmolzen ift.

Der Reichstag hat daher einstimmig das folgende Gesek beschlossen, das mit einmütiger Zustimmung des Reichsrates hiermit verfündet wird, nachdem festgestellt ist, daß die Erfordernisse verfassungsändernder Gesetzebung erfüllt sind.

## Artifel 1:

Die Volksvertretungen der Länder werden aufgehoben.

## Artifel 2:

Die Hoheitsrechte der Länder gehen auf das Reich über. Die Candesregierungen unterstehen der Reichsregierung.

#### Artifel 3:

Die Reichsstatthalter unterstehen der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern.

#### Artifel 4:

Die Reichsregierung kann neues Derfassungsrecht setzen.

## Artifel 5:

Der Reichsminister des Innern erläkt die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen und Derwaltungsvorschriften.

# Artifel 6:

Dieses Geset tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft."

Jeder weiß, was dieses Gesetz besagt. Noch einmal unter= streicht Göring die Bedeutung: "Meine Herren Abgeordneten", ruft er in den Saal, "Sie haben den Antrag gehört, es ist der Antrag, der in seiner Geschlossenheit von den Ministern der Bewegung, von sämtlichen Sührern der deutschen Cande freudig unterschrieben ist. Ich werde also nach der Rede des Sührers den Antrag in drei Cesungen verabschieden. Das Wort hat der Sührer."

Alles springt auf, die hände recen sich zum deutschen Gruß und unter brausenden Heilrufen schreitet der Sührer zum Rednervult.

Die Rede des

"Wenn wir heute rücklickend das Jahr 1933 das Jahr der Sührers nationalsozialistischen Revolution nennen, dann wird dereinst

eine objektive Beurteilung seiner Erelgnisse und Vorgänge diese Bezeichnung als gerechtfertigt in die Geschichte unseres Dolkes übernehmen.

Es wird dabel nicht als entscheidend angesehen werden die masvolle Sorm, in der sich diese Umwälzung vollzog, als vielmehr die innere Größe der Wandlung, die dieses eine Jahr dem deutschen Dolke auf allen Gebieten und in allen Richtungen seines Lebens gebracht hat.

Was sich in dieser kurzen Spanne Zeit vor unser aller Augen vollzog, war noch am Vorabend des denkwürdigen 30. Januar 1933 von der sicher überwiegenden Mehrheit unseres Dolkes und insbesondere von den Trägern, Wortführern und Repräsentanten des früheren Zustandes als phantastische Utopie angesehen und bezeichnet worden."

Eindringlich charafterisiert der Sührer noch einmal die innen= und außenpolitische Cage des Reichs vor der Machtübernahme, um dann, unter dem Jubel des ganzen Hauses, die große geschichtliche Seststellung in den Saal zu schleubern: "Als am 30. Januar unser Generalfeldmarschall mich mit "Kämpfer der Bildung und Sührung der deutschen Reichsregierung meines betraute, erfolgte die Belastung der nationalsozialistischen Partei mit einer Derantwortung, die um so größer war, als ihre sichtbare Beteiligung und damit ihr Einfluß zunächst nicht der Größe des Umfanges der Verantwortung zu entsprechen schienen. Mit nur zwei Ministern trat ich in einem mir persönlich und der Bewegung zunächst fremd gegenüberstehenden Kabinett vor die Nation mit dem Dersprechen, die uns von der Geschichte und der Dorsehung gestellten Aufgaben in Angriff zu nehmen und nach großen Gesichtspunkten zur Cosung zu bringen. Ich habe mich in dieser Stunde nur als Dertreter und Kämpfer meines Volkes gefühlt. Ich habe in keinem Augenblick den mir gewordenen Auftrag anders aufgefaßt, denn als einen Auftrag des gesamten deutschen Volkes. Ich habe daber auch niemals in der rein äußeren Macht einen

Dolfes"

irgendwie möglichen Ersatz für das Vertrauen der Nation geseben, sondern mich redlich bemüht, die in der Macht liegende Autorität in die Stärke des Vertrauens zu verwandeln. Ich darf daber mit Stol3 bekennen, daß so, wie die nationalsv3la-Ustische Partei ausschließlich ihre Wurzeln im Volke batte, wir auch als Regierung niemals anders dachten, als im Dolf, mit dem Dolke und für das Dolk.

Srüher hat man neue Regierungen gebildet, seit einem Jahr aber schmleden wir an einem neuen Volk."

Jubelnder Beifall unterbricht minutenlang den Sührer. Dann spricht er weiter: von jener Attion, die am 2. Mal dle hochburgen des internationalen Klassenwahns zu Bollwerken der nationalen Arbeit umwandelte, und abermals braust stürml= scher Beifall durch den Reichstag, als er turz und knapp fest= stellt: "Was gewesen, wird niemals wiederkommen."

Nun wendet der Sührer sich dem inneren Aufbau des Reiches zu.

Ein Dolf,

"Das geschichtliche Werk der Zusammenführung von Bauern, ein Reich! Arbeitern und Bürgern in eine Volksgemeinschaft würde sinnlos sein, wenn das Wollen dieser Gemeinschaft seine Befehle und Aufträge erhielte von politischen Erscheinungen anderer Herkunft, anderen Wesens und vergangener Zeiten. Es war die Stärke der nationalsozialistischen Partei, daß sie auch in ihrer eigenen inneren Gliederung niemals die Wurzel ihrer Existenz vergessen hat. Nicht für einzelne Länder und einzelne Stämme wurde sie einst gegründet, sondern für die deutsche Nation und das deutsche Volk. Sie kann daher heute unter keinen Umständen vergangene dynastische Interessen und die Ergebnlsse der Politik dieser Interessen als für alle Zukunft zu respektierende Derpflichtungen des deutschen Volkes und seiner Organisation des staatlichen Lebens anerkennen.

> Die deutschen Stämme sind gottgewollte Bausteine unseres Dolfes. Sie sind ein Teil seiner Substanz und werden daber bleiben, solange es ein deutsches Volk gibt.

Die politischen Gebilde der Einzelstaaten aber sind Ergebnisse eines zum Teil wohl guten, zum Teil aber auch sehr schlechten handelns von Menschen vergangener Zeiten. Sie sind Menschenwerk, daher vergänglich. Der Nationalsozialismus stellt diesen Prinzipien einer nur fürstlichen hausmachtpolitik gegenüber das Prinzip der Erhaltung und Sörderung des deutichen Dolfes, jener Millionen an Bauern, Arbeitern und Bürgern, die, zu einem gemeinsamen Schicksal auf dieser Welt bestimmt, 3um gleichen Glück gesegnet ober 3um gleichen Unglück verflucht sind."

Wieder rauscht eine Woge von Begeisterung und Zustimmung durch das haus, die sich noch steigert, als der Sührer mit erhobener Stimme fortfährt: "Ich möchte daber an dieser Stelle Protest einlegen gegen die jüngst erneut vertretene These, daß Deutschland nur wieder glücklich sein konnte unter seinen angestammten Bundesfürsten. Nein! Ein Dolf sind wir und in einem Reiche wollen wir leben! Es war eine der glücklichsten Stunden meines Cebens, in der es sich offen= barte, daß das ganze deuische Volk dieser Politik der ausschließ= lichen Dertretung seiner Interessen seine Billiqung gibt. Die Frage der endgültigen Gestaltung der Staatsform des Deutschen Reiches steht heute außer jeder Diskussion. Wie immer aber auch die Nation und ihre Sührer dereinst die Entscheidung treffen mögen, - eines sollen sie nie vergessen: Wer Deutschlands lette Spite verkörpert, erhält seine Berufung durch das deutsche Dolf und ist ihm allein ausschließlich verpflichtet."

Aufzählt der Sührer die Erfolge des ersten Jahres, die Haltlosigkeit der ungeordnet vorhandenen Opposition, mit deren Thesen er scharf ins Gericht geht. Dant sagt er denen, die in bedingungsloser Treue und Gefolgschaft zum neuen Staate sich stellten und unter hintansetzung früherer Differenzen gemeinsam mit der nationalsozialistischen Sührung für des deutschen Volkes Wiederaufersiehen und des Reiches Ehre und

Sreiheit arbeiteten.

3utunfts=

Kräftig weist er auf die Zukunftsaufgaben des kommenden aufgaben Jahres hin: "Der Kampf um die innere Neugestaltung des deutschen Volkes und Reiches, der seinen höchsten Ausdruck tn der Verschmelzung von Partei und Staat, von Volk und Reich erhielt, ist nicht abgeschlossen. Der deutsche Reichstag wird noch in diesen Stunden durch die Verabschiedung eines neuen Gesetzes der Regierung die weitere legale Ermächtigung zu geben haben zur Sortsetzung der nationalsozialistischen Repolution."

> Und wieder jubelt der ganze Saal. Nun wendet der Kanzler sich der Außenpolitik zu, noch einmal betonend den Wunsch, "in Frieden und Freundschaft mit allen Völkern zu leben".

> Ebenso nachdrücklich aber formuliert er den unabdings baren Kampf für die deutsche Gleichberechtigung.

Über Polen

Eindringlich spricht er über den soeben zustandegekommenen deutschpolnischen Derständigungspakt. "Es drohte die Gefahr, daß sich aus zweifellos vorhandenen Differenzen allmählich eine Seindschaft zwischen den beiden Cändern erhärtete, die nur zu leicht bei längerer Sortdauer den Charakter einer beiderseitigen politischen Erbbelastung annehmen könnte. Es schien mir richtig zu sein, in einem solchen Salle durch eine freimütige und offene Aussprache zu Zweit die nun einmal die beiden Länder betreffenden Probleme zu behandeln, als dauernd Dritte und Dierte mit dieser Aufgabe zu betrauen. Die deutsche Regierung war daher glücklich, dieselbe großzügige Auffassung bei dem Sührer des heutigen polnischen Staates, Marschall Pilsudski, zu finden und diese beiderseitige Erkenntnis in einem Dertrag niederzulegen, der nicht nur dem polnischen und dem deutschen Volke nützlich sein wird, sondern auch einen hoben Beitrag zur Erbaltung des allgemeinen Friedens darstellt."

Uber Ofter-

Nachdrücklichst sett sich der Sührer mit dem Derhältnis zu reich Gesterreich auseinander. Mit Entrüstung weist er die Behaup= tung zurūck, als ob Deutschland beabstchtige, den österreichischen Staat zu vergewaltigen. Aber ebenso betont er, daß Oesterreich immer ein integrierender Bestandteil des deutschen Reiches war, ja, daß dessen Hauptstadt ein halbes Jahrtausend lang die Ehre hatte, Residenz der deutschen Kaiser zu sein, und daß daher eine die ganze deutsche Nation erfassende Idee nicht an den deutsch=österreichischen Grengpfählen halt mache.

"Wenn die derzeitige österreichische Regierung es für not= wendig hält, diese Bewegung unter Einsat äußerster staatlicher Mittel zu unterdrücken, so tst dies selbstverständlich ihre etgene Angelegenheit. Die deutsche Reichsregierung hat erst in dem Augenblick für sich die Konsequenzen gezogen, da deutsche Reichs= angehörige davon betroffen wurden. Estann der deutschen Reichs= regierung nicht zugemutet werden, ihre Bürger als Gafte in ein Cand zu schicken, dessen Regierung unmißverständlich zum Ausdruck gebracht hat, daß sie im Nationalsozialisten an sich ein unliebsames Element empfindet. Deutsche aber, die heute in das Ausland reisen, sind, abgesehen von den Emigranten, immer Nationalsozialisien.

Die deutsche Reichsregierung kann ihrerseits auf jede Anklage verzichten. Sie hat ihre innere Sicherheit erhalten, indem sie es nicht unterließ, in einem Jahre mehrmals an das deutsche Dolf zu appellieren. Es würde den Wert der gegen die heutige österreichische Regierung gerichteten Angriffe sofort erledtgen, wenn diese sich entschließen könnte, das deutsche Dolf in Oester= reich ebenfalls aufzurufen, um die Identität seines Willens mit dem Wollen der Regierung vor aller Welt festzustellen.

Im übrigen muß ich Protest einlegen gegen die Auffassung, als ob die deutsche Gesinnung des österreichischen Volkes über= haupt irgendwelcher Aufreizungen aus dem Reiche bedürfte. Ich glaube, meine Heimat und ihr Volk auch heute noch aut genug zu kennen, um zu wissen, daß der Pulsschlag, der sechs= undsechzig Milltonen Deutsche im Reiche erfüllt, auch ihre herzen und Sinne bewegt."

Der Sührer wendet sich nun dem Derhältnis zu Frankeich über Frank-3u. Noch einmal begründet er die Möglichkeit eines deutsch= reich

französischen Ausgleichs auf dem Boden der Gleichberechtigung. Eindringlich betont er den Friedenswillen des deutschen Volkes.

Die Gleich= berechtigung

"Wenn sich die deutsche Regierung in diesem Jahre entschließen mußte, aus der Abrüstungskonferenz und dem Völkerbunde auszuscheiden, dann geschah dies nur, weil die Entwicklung der Deutschland auf das tiefste bewegenden Frage, der Herstellung unserer Gleichberechtigung in Derbindung mit einer internationalen Rüstungsfestsetzung, nicht mit dem zu vereinen war, was ich im Mai als unabänderliche Grundforderung nicht nur für die nationale Sicherheit des Deutschen Reichs, sondern auch für die nationale Ehre unseres Volkes aufstellen mußte. Und ich kann in diesem Augenblick nur noch einmal der Welt gegenüber wiederholen, daß keine Drohung und keine Gewalt das deutsche Volk jemals mehr bewegen werden, auf jene Rechte Verzicht zu leisten, die einer souveränen Nation nicht bestritten werden können. Nach einem Jahr der nationalsozialistischen Revolution sind das Deutsche Reich und das Deutsche Vost innerlich und äußerlich reifer geworden für die Uebernahme des Teiles der Verantwortung am Gedeihen und am Glück aller Völker, der einer so großen Nation von der Vorsehung zugewiesen ist und daher von Menschen nicht geleugnet wer= den fann.

Die Bereitwilligkeit zu dieser wahrhaft internationalen Pflichterfüllung aber kann keinen schöneren Ausdruck sinden, als in der Person des greisen Marschalls, der als Offizier und siegreicher Sührer in Kriegen und Schlachten für unseres Volkes Größe kämpste und heute als Präsident des Reiches ehrwürdigster Garant ist für die uns alle bewegende Arbeit am Frieden."

Minutenlang braust, sich immer erneuend, der Beifall durch den Sitzungssaal. Die Abgeordneten, die Tribünen, sie applaus dieren einmütig dieser großen Friedensrede des Kanzlers. Der gleiche Beifall rauscht in den Straßen und Plätzen auf, wo das Dolt von Berlin dicht gedrängt steht und die Rede seines Sührers

nitangehört bat. Mit allem Nachdruck sagt dieser Beifall Ja zu den Worten des Kanzlers, vor aller Welt unterstreichend, daß es wahrhaft die Meinung des ganzen deutschen Volkes ist, die er vor den erwählten Vertretern der Nation aussprach.

Als Beifall und Heilrufe endlich verebben, schreitet Reichs= Einmütige tagspräsident Göring zur Abstimmung über das Gesetz über Annahme den Neuaufbau des Reiches. In weniger als fünf Minuten sind alle drei Cesungen erledigt. Es ist fast erheiternd zu sehen, wie nach vierzehn Jahren parlamentarischem Reichstag nun ein nationalsozialistischer der Welt vorexerziert, was nationale Geschlossenheit bedeutet. Die einmütige Annahme des Gesetzes. das die Einheit des Reiches besiegelt. löst von neuem stürmische Kundgebungen für den Sührer aus. Das ganze haus erhebt sich. Mit dem Horst-Wessel-Lied endet die denkwürdige Sikung.

Wenige Minuten später, während auf den Straßen das Volk dem Sührer zujubelt, hat auch der Reichsrat einstimmig das Gesek gebilligt.

Am Jahrestage der Revolution wird das neue Reich besiegelt. "Noch nie gesehene Szenen der Begeisterung", wie sich die englische Presse ausdrückte, "rollten durch Berlin."

Die Tiroler heimatwehr machte an diesem Tage gegen Neue Un-Deutschland mobil. Sie fürchtete sich. Sürchtete die Macht ruben in einer Idee, der sie nichts entgegenzusetzen hatte als Derhaftungen und Maschinengewehre. Und ausländisches Propagandageld.

Trotdem trachen nicht nur in Tirol, sondern überall in Desterreich die Demonstrationsböller.

Am andern Morgen füllen sich die Konzentrationsläger mit Nationalsozialisten.

& Am 31. Januar spricht der Reichsinnenminister Dr. Frid Srid über über alle deutschen Sender. Er erläutert das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches, und er findet padende Sormulierungen und Sätze, die allen Reaktionären und Monarchisten, aber auch allen Liberalisten und Marxisten den Atem nehmen.

des Gesekes

den Neuaufbau des Reids

"Nachdem Volk und Staat eins geworden sind, nachdem nicht mehr eine dunne Oberschicht, sondern das ganze Volk, jeder Bauer, jeder Arbeiter, jeder Bürger sich als gleichbes rechtigter und gleichverantwortlicher Staatsbürger fühlt, ist die historische Aufgabe unserer Zeit die Schaffung des fraft= vollen nationalen Einheitsstaates an Stelle des bisherigen Bundesstaates.

Sür Länder im bisherigen Sinn und für Landesgrenzen ist im neuen Deutschland kein Plat mehr. Der Einheit des nationalen Willens entspricht die Einheit der Staatsführung. Don heute an gibt es keine selbständige Candeshoheit mehr.

Was unseren Dätern nicht gelang, wir wollen es schaffen und als vollendetes Werk denen hinterlassen, dle nach uns kommen. heute, am Beginn einer neuen geschichtlichen Epoche des deutschen Volkes, ist des Sührers und seiner Regierung oberster Grundsak der gleiche, wie damals vor fünfzehn Jahren: Deutschland, nichts als Deutschland.

Leistungen fabren

Und Dr. Goebbels spricht in einer Riesenversammlung im und Ge= Sportpalast über die ungeheure Ceistung des nationalsoziali= stischen Winterhilfswerkes, das wahrhaft in Nächstenliebe und dristlicher Demut die Werke tat, die eigentlich den Kirchen hätten als freudigste Pflicht obliegen mussen.

> Sämtliche monarchistischen Verbände werden aufgelöst. Rosenberg übernimmt die weltanschauliche Schulung der gesamten Partei und ihrer Gliederungen. Dr. Goebbels schreibt einen herzerfrischenden Artikel "Moral oder Moralin" gegen reattionäre Spießer und Mucker. Die ersten Urlauberzüge der NS.=Gemeinschaft "Kraft durch Freude" gehen ab, Hundert= tausenden deutscher Arbeiter zum ersten Male das Erlebnis einer winterlichen Serienreise schenkend. In Wien verhandeln Dollfuß und Suvich. Der Stabschef der SA aber erläkt einen Aufruf, in dem er davon spricht, daß "die SA in der Stunde des Sieges nicht den Geist der Revolution verfälschen lassen dürfe durch Bureaufraten, Schwätzer und Spießer". Ihre

Mitglieder müßten "weiter wirken als kompromißlose revolutionäre Kämpfer für Freiheit und Ehre, Volk und Daterland". Daß die SA zunächst zu wirken habe für den Sührer, vergaß der Stabschef an diesem Tage.

So marschiert Deutschland in das zweite Jahr.

In der Welt geistert die Abrüstungsfrage, so genannt, weil Die sogeniemand daran denkt, abzurüsten. England überreicht eine nannte "Ablange Denkschrift in Berlin, Italien veröffentlicht ein nicht minder eindrucksvolles Communiqué. Selbstverständlich laufen alle diese Reußerungen letten Endes darauf hinaus, daß der andere abrüsten möchte, daß aber die Wehrlosen um Gottes willen nicht sich schügen dürften und daß man selber die eigene Sicherheit nicht schwächen könne. Mit dieser kurzen Sormel erschöpft man alle Abrüstungsbesprechungen, diejenigen im Januar 1934 sowohl als alle folgenden. Dies ist auch der Standpunft des französischen Aide-mémoire zur deutschen Gleichberechtigungsforderung, das am 2. Sebruar veröffentlicht wird. In der deutschen Antwort wird dies auch unmißverständlich zum Ausdruck gebracht und zum Schluß werden dreizehn direkte gragen formuliert, die das ganze Problem umreißen: Welche höchst= stärke will Frankreich seiner Armee geben? Wie ist es mit den Reserven? Mit den Ueberseetruppen? Mit den Geschützen, den Slugzeugen, den Seerüstungen, dem Recht zum Bombenabwurf, was wird mit den abzurüstenden Waffen und der dazu gehörenden Munition? Cauter unbequeme, aber aufrichtige Sragen. Umgehend antwortet die französische Regierung, daß sie "nicht den Nuken einsähe, den dieser umfangreiche Frage= bogen haben könnte . . . "

Während so die französischen Minister die Abrüstung um= geben, während der Sührer auf einer Tagung der Gauleiter und der Amtsleiter der Obersten Leitung der Politischen Organisation die Partei den "auserlesenen Orden des Sührertums" nennt, - und von den starten fraftspendenden Wirkungen der

rüstung"

Geschlossenheit, der Autorität und der Disziplin spricht, frachen in Paris die ersten Schusse auf den Boulevards.

Antiparlamentarifche Untuhen in **Paris** 

Was ist geschen? Polizei hat auf demonstrterende Frontsol= daten geschossen, die faschistischen Derbande sind auf die Straße gegangen, der Pariser Polizeipräfekt ist abgesetzt, die Regierung Daladier erringt ein knappes Vertrauensvotum, während auf den Straßen und Plätzen der Stadt Barrikaden empor= Die Frontkämpfer gehen gegen die Polizei vor. Autobusse lodern auf, die Absperrungen werden über den Haufen gerannt. In einem Café wird die erste Verband= stelle eingerichtet, hunderte von Derwundeten werden bei ihr eingeliefert. Militär muß eingreifen. Auf dem Asphalt wachsen Gewehrpyramiden empor. Parlamentarier werden verprügelt, sogar herriot wird verlett. Die Bilanz des 6. Februar sind rund siebenhundert Derwundete und etwa dreißig Tote. Die Links= presse tobt über ein faschistisches Komplott. Die Sozialisten und die Kommunisten segen Gegendemonstrationen an, die Cage spannt sich schärfer. Da tritt das Kabinett Daladier zurud. Ein vierundzwanzigstündiger Generalstreik beendet die fieberhaften Aufregungen, noch muffen einige Menschen sterben, noch flactern überall Demonstrationen auf, aber die Kraft des ersten antiparlamentarischen Protestes ist erschöpft. Die Demofratie hat noch einmal gesiegt.

Bürgerfrieg

Aber in die letten Schusse von Paris trachen die ersten von in Österreich Wien. Der sozialdemokratische Schutzbund, Gesterreichs Reichs= banner, tritt zur Machtprobe gegen das Regime Dollfuß an. Eine Woche blutigsten Bürgerkrieges beginnt.

> Während in Deutschland das große Einigungswerk der Nation immer sichtbarer wird, die Staatsangehörigkeit in den Ländern erlischt und dafür die deutsche Reichsangehörigkeit geschaffen wird, während das große Verfassungswerf der deutichen Studterenden zum Abichluß kommt und feierlichtt vom Sührer selbst verkundet wird, Dr. Goebbels auf einer Cagung ber Reichskulturkammer über den ständischen Aufbau der

Kulturberufe spricht, und die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung einen abermaligen Rückgang der Arbeitslosigkeit am Ende des Winters um zweihundertfünfundachtzigtausend Mann im Monat Januar verfünden fann, das heißt um zweieinviertel Millionen gegenüber dem gleichen Stichtag des Vorjahres, während der Propagandaminister vor Heer und Marine über das Wesen des Nationalsozialismus spricht, peitschen in Oesterreich die Salven des Bruderkampfes aufs Pflaster, stehen die Truppen im schwersten Kampf gegen Volksgenossen, krachen nicht nur Pistolenschüsse und Gewehrsalven, nein, detonieren handgranaten mit dumpfem Krachen, feuert Artillerie in die Wohnblode und Mietskasernen der Stadt Wien. formulierte es der Sührer vor den deutschen Studenten? "Es gibt im Dölferleben Jahre, in denen die Entscheidung über Sein ober Nichtsein für kommende Jahrhunderte fällt. Es lag im Wesen der abebbenden bürgerlichen Periode über den Begriff Staat die Bedeutung der Substanz Volk gänzlich zu vergessen. Die politische Sührung einer Nation muß die wesentlichste Unterscheidung vom übrigen Dolf nicht in einem höheren Genuß suchen, sondern in einer härteren Selbstzucht. Nur das, was sie vom primitiven Menschen abhebt, erhebt sie über ihn. Der Kommunismus würde bei seinem Siege in Europa in dem fommenden halben Jahrtausend zwangsläufig zu einer voll= ständigen Ausrottung auch der letten Ueberreste der Schöpfungen arischen Geistes führen, der als Kulturspender der heutigen weißen Welt die allgemeinen kulturellen und damit wahrhaft menschlichen Grundlagen gegeben hat."

Der Bürgerfrieg in Oesterreich beginnt mit dem Sturm der Polizei auf das haus der Sozialdemokraten in Linz. Stundenslang wird gekämpft. handgranaten und Maschinengewehre sind die Wassen. Gegen Abend dehnen sich die Zusammensstöße auf die ganze Stadt aus, der Generalstreik wird erklärt. Die ersten Truppen greisen ein. Das Standrecht wird verhängt. Die Arbeiterschaft in Wien, in allen Städten Oesterreichs erklärt

sich mit den kämpfenden Linzer Arbeitern solidarisch, der Bürgerkrieg ist nicht mehr zu vermeiden. Truppen beseken das Rathaus in Wien. In Ling wird Artillerie zum Einsatz gebracht. In Graz, Steyr, Bruck kommt es zu Kämpfen. Die Sozial= demokraten sind gut bewaffnet, sie haben nicht nur kleine Waffen, sie verfügen über alle Kampfmittel eines modernen Arsenals. Und sie schlagen sich tapfer. In den Wiener Dororten nimmt der Kampf von Stunde zu Stunde an Heftigkeit zu. Das Kampfbild ändert sich oft, die großen marristischen Wohnblods wechseln zweis, dreimal den Herrn. Weinend und flagend versuchen die Frauen und Kinder zu flüchten. Maschinengewehrfeuer treibt sie zurud. Schützengraben werden ausgehoben. Minenwerfer in Stellung gebracht. Die roten Sahnen wehen über den hauptplägen des marristischen Widerstandes, die ganze Nacht hindurch tobt ununterbrochen der Seuerkampf. hunderte von Toten, Tausende von Verwundeten werden aus dem ganzen Cand gemeldet. Oesterreich windet sich unter Sieberschauern.

Die Nationalsozialisten stehen blutenden Herzens Gewehr bei Suß. Was hier gekämpft wird, das ist nicht ihr Kampf, es ist nicht einmal der Kampf des Dolkes um seine Freiheit. Irresgeleitete marxistische Dolksgenossen seine sirreleitende Regierung zur Wehr. Weder auf der einen, noch auf der anderen Seite geht es um Gesterreich, geht es um das deutsche Dolk der Alpen.

Die Regierung Dollsuß löst die Gesterreichische Sozialdemostratische Partei auf. Gleichzeitig schießt sie die marxistischen Wohnblocks unter surchtbaren Greueln mit schwerer Artillerie zusammen. Krachend zerseken die Granaten Frauen und Kinder, Menschen, die nichts mit all dem grauenhaften politischen Unglück zu tun haben, das über das arme Cand hereinsgebrochen ist. Am 13. Februar dauern die Gesechte ununtersbrochen an. Ueberall im Cand ist jetzt die Artisserie in Tätigkeit. Geschükseuer dröhnt die Täler entlang und bricht sich an den

Gebirgswänden. Linz, Steyr, Bruck, Kapfenberg, Eggenberg, Graz, Judenburg, St. Pölten, keine der bekannteren österreichisschen Städte sehlt mit entseklichen Meldungen. Die amtliche Liste gibt allein für Wien vorläusig schon dreiunddreißig Tote und hundertdreiundsechzig Derwundete der Exekutive zu. Die Opfer auf der Seite der Aufständischen sind nicht bekannt. Im Linzer Krankenhaus liegen zu der Zeit vierundzwanzig Tote. Die marxistischen Dermögen werden beschlagnahmt, die Bankguthaben eingezogen. Die Arbeitslosenunterstützung wird gesperrt. Pioniere werden in Wien eingesetzt. In unterirdische Gänge verlegt sich der Kamps.

Starhemberg dürstet nach Corbeeren. Er marschiert mit der heinwehr zur Eroberung von Steyr, aber die Roten schlagen ihn blutig zurück. Die heinwehr erleidet eine schwere Niederlage, aus der sie nur der sofortige Angriff von Bundestruppen heraushaut. Die Totenziffern wachsen ständig. In Wien nennt man am 14. Sebruar schon die Zahl von vierhundert. Gegen Mittag wird das hauptnest des Widerstandes in Wien, die Arbeitersiedlung Sloridsdorf, endslich von Regierungstruppen umzingelt.

Nach langen Verhandlungen ergeben sich die Schukbündler. Die weiße Sahne geht über Sloridsdorf hoch.

Die ersten Standgerichte beginnen zu arbeiten. Ueber zweistausend Gefangene werden in Wien in leerstehende Sabriken, in Schulen und amtliche Unterfünste eingeliefert.

Die Weltpresse ist sich nicht einig: Haben die Sozials demokraten geputscht, oder haben sie sich nur gegen einen Ueberfall der Heimwehrführer zur Wehr gesetzt?

Die Gesterreichische Regierung spricht von einem sozials demokratischen Putsch, an dem sich die Kommunisten beteiligt hätten. Tatsache ist, daß die Heimwehr den Kamps begann. Diese Frage aber ist unwichtig, Putschgelüste hatten beide Formationen gegeneinander. Wichtig ist, daß die Weltpresse nicht umhin konnte, zuzugestehen, welch Unterschied zwischen

dem Deutschland Adolf Hitlers und dem Gesterreich des Engelbert Dollfuß herrsche. Dort Ruhe und Ordnung und die ideenmäßige Gewinnung eines ganzen Volkes, hier Chaos und Bürgerkrieg und die Argumentation mit Kanonen anstatt mit Ideen.

Aufhebung schen Reichsrats

Am 14. Sebruar unterzeichnet Adolf hitler das Gesetz, das des deuts den Reichsrat aufhebt und die Vertretungen der Länder beim Reiche fortfallen läßt. Der deutsche Einheitsstaat ist damit verwaltungsmäßig erreicht.

Ende des ichen Auf-**Itanbes** 

Am selben Tage unterzeichnet der österreichische Bundesösterreichi= kanzler einen Generalpardon für alle die, die sich ergeben . . . Der Staat hat mit Kanonen gesiegt.

> In Scharen fliehen die fämpfenden Margisten über die tschechische Grenze. Die gesamte reichsdeutsche Presse wird in Oesterreich verboten. Der Daily Telegraph aber erklärt, offenbar amtlich inspiriert, "daß die englische Regierung keinerlei Einwendungen batte, wenn Desterreich und Deutschland eine Zollunion abschlössen oder wenn Gesterreich durch eine Dolksabstimmung nationalsozialistisch würde und entschlossen sich zeigte, sein Geschick mit dem des nationalsozialistischen Deutsch= land zu verbinden."

> Die Regierung Dollfuß bört diese Stimmen nicht. Ihre Truppen säubern die letten Widerstandsnester mit Gewalt.

> Die deutsche Reichswehr erhält zum Zeichen ihrer Derbundenheit mit Volk und Staat das Hoheitszeichen der Bewegung.

> Der italienische Staatssefretär des Reußeren reist nach Wien. Es gibt verschiedene Fragen nach einem solchen Bürgerfrieg zu besprechen.

Eidesleistung der deutiden Amtswalter. 25. Sebruar

Deutschland sieht am 25. Sebruar die größte Eidesleistung der Geschichte. Eine Million Amtswalter der Bewegung legen gleichzeitig den Treuschwur auf den Sührer ab, auf die Idee des Nationalsozialismus. Auf Gautagen aller Gaue sind sie angetreten, und erleben nun gemeinsam die große Stunde der Dereidigung, die der Stellvertreter des Sührers von München aus vornlimmt. Der moderne Rundfunk machte dies Wunder möglich.

München ist reich geschmückt. Als um halb elf Uhr Rudolf Heß die Tribünen auf dem Königsplak betritt, kann ihm Dr. Ley siebenhundertfünfundneunzigtausend Amtswalter, der Reichsjugenbführer hundertunddreißigtausend HJ-Sührer und breiundvierzigtausend BDM-Sührerinnen, sowie neunhundertundneunzig Studentenführer, Reichsarbeitsführer hierl neunhundertundneunzig Arbeitsdienstführer zur Vereidigung angetreten melden. "Wir sind Soldaten und Werber zugleich", ruft Ley aus, "wir werden in allem dem Sührer blind gehorchen, und im Predigen und Werben nie erlahmen."

Und nun spricht hek. Schmudlos, ernst und einfach, wie es Rubolf hek seine Art ist. Durchglüht von Treue, von Gehorsam, von der spricht einzigen Leidenschaft, die er kennt: der Leidenschaft zu hitler.

"Wir schwören nicht auf einen Sormalismus", ruft er ber Millionenzahl zu, "wir schwören nicht auf einen Unbekannten. Wir schwören nicht auf eine Hoffnung, sondern auf eine Gewißheit. Das Schickal hat es uns leicht gemacht, unbedingt und rüchaltlos den Eid auf einen Mann zu leisten. Kaum je in der Geschichte brachte ein Volk einem Sührer, der einen Schwur forderte, so restlos Dertrauen entgegen, wie das deutsche Volk Adolf hitler. Wir haben das unendliche Glück, den Schwur ablegen zu dürfen auf den, der für uns Inbegriff des Sührers an sich ist. Wir schwören auf den Kämpfer, der über ein Jahrzehnt sein Sührertum bewies, der stets recht behielt und stets den rechten Weg ging, auch wenn bisweilen der größte Teil seiner Anhänger ihn nicht mehr verstanden haben mochte.

Wir dürfen dem Mann unseren Schwur ablegen, von dem wir wissen, daß er nach dem Willen eines Gesetzes der Vorsehung, dem er gehorcht, unabhängig von allen Einflüssen troischer Gewalten das deutsche Dolk recht führen und das deutsche Schicksal recht gestalten wird.

Sucht Adolf hitler nicht mit den hirnen, mit der Kraft Eures herzens findet Ihr ihn alle. Adolf hitler ist Deutschland, und Deutschland ist Adolf hitler. Wer für hitler schwört, schwört für Deutschland. Schwört auf das große Deutschland, dessen Söhnen und Töchtern überall in der Welt die heimat jest durch mich ein seierliches Gedenken sendet.

Kein Nachteil soll dem erwachsen, der nicht mitschwört und dann offen und ehrlich sein Amt niederlegt, weil er sich für zu schwach hält. Wehe aber dem, der schwört und seinen Schwur bricht!

Wir kommen zum Eide: Ich schwöre Adolf Hitler unverbrüchliche Treue, ihm und den mir von ihm bestimmten Sührern unbedingten Gehorsam."

Der Sührer spricht am 24. Sebruar Die größte Eidesleistung der Geschichte ist geschehen.

Sie geschah am Heldengedenktage des deutschen Volkes, am 25. Februar. Am Abend zuvor spricht der Sührer im Hofsbräuhaus. In jenem Saal, in dem er vor vierzehn Jahren den Kampf begann, in dem die erste Saalschlacht der Bewegung geschlagen wurde, in der die SA und die SS entstanden.

Welch große Wandlung! Damals sprach ein unbekannter Politiker, ein Srontsoldat, dem die November-Revolte ein Greuel war und der sanatisch an des deutschen Dolkes Wieder-ausstehen glaubte, — und er sprach vor einpaar tausend Menschen, verlacht, verhöhnt, von wenigen nur geliebt und fanatisch verehrt, — heute steht dieser selbe Mann in diesem selben Saal, des Deutschen Reiches Kanzler und Sührer, — des Deutschen Reiches, das inzwischen ein nationalsozialistisches Reich ge-worden ist.

Unendlicher Jubel begrüßt den Sührer. Es ist wirklich eine Weihestunde. Und alse, die an ihr teilnehmen können, spüren das Schicksal seibhaftig über sich, als der Sührer davon spricht, wie am 24. Februar 1920 die alten Kämpfer zum ersten Male in diesem Saal zusammentraten, vor nicht ganz zwettausend Menschen, um in großen Zügen die Thesen eines neuen Pro-

grammes der deutschen Welt zu verkünden, "Pioniere eines neuen deutschen Zeitalters", wie der guhrer sie nennt.

Zwei Tage später verabschiedet das Reichskabinett das Gesetz Gesetz über über die Seiertage. Der 1. Mai wird zum Nationalfeiertag des die Seiertage deutschen Volkes erklärt, der erste Sonntag nach Michaelis zum Erntedanktag, der fünfte Sonntag vor Ostern zum Heldengedenktag.

Die höhepunkte völkischen Cebens sind damit festgelegt: das Gedenken der toten Helden, die Seier der Volksgemeinschaft und der Danktag der geborgenen Ernte, Tod — Leben — Auferstehung: der Dreiklang der Welt ist in drei große Seier= tage eingegangen.

Der 1. März bringt im Saargebiet die Einigung aller Einigung der Deutschen über Parteien, Bunde, Gliederungen, Interessen- Saarverbände hinweg in der Deutschen Front. Dor aller Welt beutschen, bekennt sich das Saargebiet zur Heimat. Was außerhalb der Deutschen Front bleibt, feine gehn Progent der Bevölkerung, das sind entweder Candesverräter aus Beruf, wie die Emigranten um Mak Braun, oder marristisch=kommunistisches Ge= sindel, das von fremden Subsidien lebt und den Kampf gegen das erwachte Deutschland im Auftrage der Dritten Internationale vom Saargebiet aus führt. Der aufrechte deutsche Arbeiter, mag er auch bislang noch in der sozialdemokratischen oder gar kommunistischen Sront gestanden sein, gliedert sich rüchaltlos in die Deutsche Front ein, nun es darum geht, zu bekennen, ob er über seine parteipolitische Einstellung hinaus Deutscher sei ober nicht.

In der Aufnahmeerklärung zur Deutschen Front heißt es: "Ich bin Deutscher und bitte um Aufnahme in die Deutsche Sront. Gleichzeitig erkläre ich, daß ich mit dem Cage meines Eintrittes in die Deutsche Front mich lossage von allem, was Partei beist und nur die eine Parole kenne: Unser Deutsch-Iand!"

So wird die Formierung der Deutschen Front zu einer Probeabstimmung. Einundneunzig Prozent der Bevölkerung treten der Deutschen Front bei.

Ein Wutgeheul der Gegenseite beantwortet den denkwürdi= gen Tag. Und der Terror sett ein. Terror von seiten der Emigranten, Terror von seiten der Marzisten, Terror auch von seiten der Regierungskommission.

Begrüßung Stont burch Hek

Aber die Deutsche Front steht unerschütterlich. Der Stell= der deutschen vertreter des Sührers sendet ihr eine Begrüßung, in der es helft: "Im Auftrage des Sührers gebe ich bekannt, daß der Sührer die nun vollzogene Zusammenfassung aller Deutschen des Saargebiets zu einer einzigen Volksgemeinschaft, die von allem Parteilichen losgelöst ist, auf das wärmste begrüßt."

Wirtschafts. mit Polen, 7. Mär3

Am 7. März wird mit Polen ein Wirtschaftsabkommen abkommen unterzeichnet, das endgültig den deutsch=polnischen Zollkrieg beendet. Das Abkommen, das in der Sorm eines Protofolls abgefaßt ist, rundet den polnisch=deutschen Friedensvertrag auf das glücklichste ab. Wieder hat die Friedenspolitik des national= sozialistischen Reiches einen Erfolg errungen.

Einen Tag später eröffnet der Sührer die Internationale

Der Sührer eröffnet die Automobil= und Motorrad=Ausstellung 1934 in Berlin. Und Internatio= nale Autostellung, Derträgen.

hier wird die friedliche und erfolgreiche Aufbauarbeit des mobilaus= Dritten Reiches noch deutlicher, noch faßbarer als aus den

8. Mars

Der Sührer selbst spricht es in seiner Eröffnungsrede aus. "In einer Zeit, da wir alle keinen sehnlicheren Wunsch besitzen, als in friedlicher Arbeit gemeinsam mit den anderen Nationen die Wunden der letten Jahrzehnte zu beilen, sind wir glücklich, der ganzen Welt sichtbar Aufklärung zu geben über das Wesen der Probleme, die uns heute beschäftigen und einen Beweis der Sähigkeit, mit der wir sie meistern."

Und wahrhaftig, wie anders ist das Bild dieser Ausstellung gegenüber der von 1933!

Damals eine daniederliegende Wirtschaft, ein Auto fast schon ein Luxusartikel wie am Anfange der motorlichen Entwicklung, die Sabriken am Zusammenbrechen, selbst mit staatiicher Subvention nicht mehr zu halten, — nun aber eine aufblühende Automobilwirtschaft, die Tausende von Arbeitern wieder ein= stellen konnte, die einen fast verdoppelten Absatz hat, die anderen Industriezwelgen großartige Aufträge weitergeben und sich zu einer Ausstellung versammeln kann, die ihres= gleichen sucht. Welch enorme Entwicklung! Welche Mög= llcteit aber auch, durch billige Herstellung großer Serien den Preis für einen Wagen noch mehr zu senken und so dem Ziele nahe zu kommen, das der Kanzler gesetzt hat: dem Volke den Volkswagen zu geben, Deutschland zu einem Cande des Motors zu machen.

Der Sebruar hat eine weitere Abnahme der Arbeitslosig= Wirtschaft= keit um Dlerhunderttausend gebracht. Sast eine halbe Million liche Menschen haben wieder Arbeit und Brot gefunden, und das, Besserung trogdem noch immer die winterlichen hemmnisse einer großzügigen neuen Arbeitsschlacht entgegenstehen! Gleichzeitia meldet die Ceipziger Mustermesse dreißig Prozent mehr Aufträge als im Dorjahr. Man kann beruhigt der weiteren Entwidlung entgegensehen. Wenn auch die Devisenschwierigkeiten sich mehren, wenn auch der Rückgang der Aussuhr als Solge der allgemeinen Weltwirtschaftstrise anhält, - der Binnenmarkt ist schon so gestärtt, daß schwere Rückwirkungen auf die Volksallgemeinheit nicht eintreten können.

Das "Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaues der Geset zur deutschen Wirtschaft" soll in die gleiche Richtung wirken. Die Vorberei-Überorganlsation der Wirtschaft wird abgelöst durch eine klare einfache Organisation, die den Grundstock für den späteren ständischen Aufbau abgeben wird. Dem Wirtschaftsminister der deutschen wird das Recht gegeben, Wirtschaftsverbande zu schaffen, ans Wirtschaft zuerkennen oder aufzulösen, wie er es im Interesse einer geord= neten Wirtschaftsführung für erforderlich hält. Zwölf haupt=

tung des or ganischen Aufbaues

gruppen und zweiunddreißig Untergruppen bilden das Gerüst der neuen Gliederung.

Der Dreier-

In Rom wird der sogenannte Dreier-Pakt Italien-Oester-Patt reich-Ungarn nach langen Verhandlungen unter Dach und Sach gebracht. Aber die Italiener haben keine rechte Freude daran. Ungarn ist nämlich keineswegs mit dem italienischen Plan einverstanden, aus dem Gebiete Ungarns und Oesterreichs ein italienisches Aufmarschfeld militärischer Natur zu machen. Und so spikt sich derganze Patt ausschließlich auf wirtschaftliche Dinge zu.

Rauschnings 15. Mär3

Der Danziger Staatspräsident Rauschning spricht am 15. Rede vom März im altstädtischen Danziger Rathaus über die kulturellen Beziehungen Deutschlands und Polens, und es ist bezeichnend für die rasche Annäherung der beiden Staaten, zwischen denen Danzig ein Mittler ist, daß diese Rede über alle polnischen Sender läuft. Es ist das erste Mal, daß Ausführungen eines führenden Dertreters nationalsozialistischer Weltanschauung in dieser Sorm der gesamten polnischen Geffentlichkeit übermittelt werden.

Eröffnung der zweiten Arbeits= schlacht. 21. Mär3

Der 21. März, der Gedenstag des feierlichen Staatsaktes in Potsdam, sieht diesmal den Sührer in Bayern, die zweite Arbeitsschlacht eröffnend. Voran gebt am Abend des 20. März ein großer Revolutionsappell in München. An der Baustelle der Reichsautobahn München—Salzburg spricht dann der Sührer, umgeben von den Abordnungen der deutschen Arbeiter= schaft, des Arbeitsdienstes und der Abgesandten der einzelnen Baustellen des deutschen Autostraßennehes. Reichsminister Dr. Goebbels übermittelt im Rundfunk dem ganzen deutschen Dolf diese Arbeitsfeier.

Die Rede des Sührers

Noch einmal weist der Sührer darauf hin, was im vergangenen Jahre geleistet wurde und nach welchen Grundüber= legungen er den Kampf um die Wiederaufrichtung des deut= schen Volkes begonnen habe. Mit Stolz kann er feststellen, daß über 2,7 Millionen Erwerbslose im ersten Arbeitsjahr der nationalsozialistischen Volks- und Staatsführung wieder in die Arbeit und damit in die Produktion gebracht wurden.

"Sür den deutschen Arbeiter der Stirn und der Sauft beginnt nun heute am 21. März der neue Kampf. Möge jeder in Deutsch= land begreifen, daß nur eine wahrhaft sozialistische Auffassung die Cosung ermöglicht. Lohn und Dividende, sie mussen zurücktreten gegenüber der überlegenen Erkenntnis, daß wir erst die Werte schaffen mussen, die wir zu verzehren gedenken.

Weit über eine Milliarde Reichsmark sind für den Bau der Reichsautostraßen für das Jahr 1934 bereitgestellt. Parallel damit werden gewaltige Summen angewendet für die Ermäßigung produttionstötender Steuern. Rund dreihundert Millionen Steuerautscheine kommen der nationalen Wirtschaft in diesem Jahre zugute. Rund hundertundfünfzig Millionen Mark sind für weitere Chestandsdarleben bereitgestellt.

Das bereits festliegende Programm der Reichsregierung wird das größte Arbeitsbeschaffungsprogramm sein, das Deutschland bisher kannte. Es wird weiter sein das Programm einer gewaltigen Entlastung unserer Wirtschaft und zugleich sein ein Programm der Ordnung unseres gesamten finanziellen Lebens. So gewaltig die nötigen Mittel sind, so werden sie nicht aus der Notenpresse kommen. Eine Inflation nach Art der November=Regierung ist für uns undenkbar.

Die Srühjahrsschlacht gegen die Not unserer Arbeitslosigkeit hat begonnen. Das Ziel ist uns gesetzt. Deutsche Arbeiter, fanget an!"

Zur gleichen Stunde, da der Sührer im Süden das Signal Neue gibt zum Beginne der zweiten Arbeitsschlacht, wird in der Arbeiten Provinz Brandenburg das größte Schiffshebewerk der Welt in Niederfinow in Anwesenheit des Stellvertreters des Sührers eingeweibt. In Schleswig=Holstein werden riesige Cand= gewinnungsplane in Angriff genommen, die die Gewinnung von dreißigtausend Hektar Neuland vorsehen. Niederschlesien beginnt mit der Kultivierung des Sprottebruchs, ein Projekt, das bereits Friedrich der Große geplant hatte und das nunmehr im Rahmen der großen Arbeitsbeschaffungsaktion des national=

überall!

sozialistischen Deutschland achtundzwanzigtausend Morgen Brach= und Gebland in fruchtbares Aderland verwandelt. Sünfzehn= hundert Kilometer Relchsautobahnen werden für den Bau freigegeben.

Richtlinien Reichsstatt-

Am 22. März versammeln sich die Reichsstatthalter beim für die Sührer, der ihnen die Richtlinien über ihre staatspolitischen Aufhalter gaben übermittelt. Der Sührer betont, daß sie nicht etwa die Sachwalter der einzelnen Cander seien, sondern die Träger des Willens der obersten Sührung des Reiches. Da der National= sozialismus die historische Aufgabe habe, das neue deutsche Reich zu schaffen, nicht aber die Aufgabe, die Länder zu konservieren, so seien auch die Reichsstatthalter in erster Linie hoheitsträger der nationalsozialistischen Idee und Sachwalter des Nationalsozlalismus, nicht aber Derwaltungsträger eines bestimmten Staates.

Ofter-"Staats»

In Desterreich versucht man, den nationalsozialistischen reichischer Staatsaufbau zu kopieren. Man ernennt den 1. Mai zum "Juuis" Staatsfeiertag, ohne doch in der Cage zu sein, ihm einen Inhalt zu geben. Man versucht einen ständischen Aufbau in einer neuen Verfassung, die gleich vier Kammern auf einmal vorsieht, neben denen außerdem noch der Bundestag erhalten bleiben soll. Darüber hinaus sieht man sogar noch die Schaffung einer Bundesversammlung vor. So klar die Entwicklung in Deutschland sich abzeichnet, so verworren sind diese Pläne.

Gefet Arbeit

Das deutsche Reichskabinett verabschiedet noch am 22. März geberische den Reichshaushalt 1934/35. Er ist mit 6,4 Milliarden in Ein= nahmen und Ausgaben abgeglichen. Derschiedene Steuervorichriften werden zusammengefaßt. Ein Gesetz über den Derkehr mit industriellen Rohstoffen, das Ueberwachungsstellen für bestimmte Warenarten vorsieht, ein Gesetz zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Derwaltungen und Betrieben, ein Gesetz über die Heimarbeit und ein Geset über die Neuregelung des Straßenwesens und der Straßenverwaltung sind das Ergebnis dieser Kabinettssitzung, an die sich eine Besprechung sämtlicher

Ministerpräsidenten und Innenminister der deutschen Cander unter dem Dorsit des Reichsinnenmtnister anschließt, der sich ausführlich mit dem Gesetz für den Neuaufbau des Reiches befakt.

Bereits der nächste Tag bringt abermals eine rielige gesetzeberische Arbeit. Dretzehn neue Reichsgesetze werden an diesem Tage erlassen. Bedeutungsvoll ist das Gesetz zur Erhaltung und hebung der Kauftraft, in dem festgestellt wird, daß die Erhebung von Belträgen, Umlagen, Spenden und so weiter durch Dereine und Derbände, Körperschaften öffentlichen Rechts und Anstalten der Genehmlgung durch den zuständigen Reichsminister unterliegt. Durch dieses Gesetz soll verhindert werden, daß sich die Belastung des einzelnen Volksgenossen durch Cohn= abzüge für Mitgliedsbeiträge oder Spenden in einer Schwächung der Kauftraft auswirkt. Außerdem wird die Abgabe zur Arbeits= losenhilfe beträchtlich gesenkt und zum Teil bei gering Derdienenden völlig gestrichen. Serner beschließt das Reichsfabinett ein Geset, wonach Steuerermäßigungen, oder Steuerbefreiungen für Kraftfahrzeuge aus dem Auslande zur Hebung des Fremdenverkehrs festgesett werden, ein Gesetz über die Bildung eines Anleihestockes bei Kapitalgesellschaften, das bestimmt, daß bei Ausschüttung von sechs oder mehrprozentiger Dividende der gegenüber dem Dorjahr erzielte Mehrbetrag in Anleihen des Relches, der Länder oder der Gemeinden angelegt werden muß. Ein Schlachtsteuergesetz beseitigt die noch bestehenden großen Derichiedenheiten der bisher geltenden Gesetze. In elnem weiteren Gesetz werden die bisher bestehenden Dorschriften gegen hoch= und Candesverrat und gegen den Verrat militäri= scher Gebeimnisse zusammengefakt und verschärft. Schlieklich wird die Bannmeile um das Reichstagsgebäude und die Cand= tagsgebäude als unzeitgemäß aufgehoben.

Mit Befriedigung komte der Reichsfinanzminister in elnem hebung der Dortrag feststellen, daß trot der verschiedenen Steuersenkungen dle Steuereingänge sich gehoben hätten, ja daß besonders die

Steuereingänge

Umsatsteuer sich durch die Belebung der Wirtschaft erheblich in ihren Eingängen erhöht habe.

Erfolge ber zweiten Arbeits\* idladi

Im Relchspropagandaministerium wird der Auslandspresse noch einmal ausführlich die wirtschaftspolitische Lage am Beginne der zweiten Arbeitsschlacht dargelegt.

Aus der Stiftung der Opfer der Arbeit wurden bis Ende März weit über eine Million Mark verteilt. Gleich der erste Monat der Arbeitsschlacht bringt einen außerordentlichen Erfolg. Im Monat März gelingt es, eine halbe Million Arbeitslose neu in den Produktionsprozeß einzugliedern. Damit ist am 1. April die Zahl der Arbeitslosen auf 2,8 Millionen gesunken, während sie im Dorjahre noch 5,6 Millionen betrug. Besonders stark ist der Rückgang gerade in den dicht besiedelten Bezirken Schlesiens. Sachsens, Brandenburgs und Mitteldeutschlands. Ende März Reichs wird ein Reichskommissar für das Siedlungswesen bestellt, um auch hier eine einheitliche Leistung zu gewährleisten. Sührer betraut mit diesem Posten seinen alten Mitkampser, Staatssetretär Gottfried Seder.

tommissar . für das Sied= lungswesen

Reichsmehr, Cuftfabrt= perwaltung, Stablbelm

Die Reichswehr führt den Arierparagraphen ein. Nur einige wenige Offiziere muffen auf Grund dieses Gesetzes den Dienst aufgeben. Es zeigt sich, daß die Reichswehr sich auch nach 1918 judenrein gehalten hat. Ein weiterer Erlaß des Reichswehrministers ordnet die nationalsozialistische Schulung der Wehr= macht an. Die deutsche Luftfahrtverwaltung wird in sechzehn Luftämtern organisiert. Der Stahlhelm erfährt seine endgültige Umgestaltung in den "Nationalsozialistischen deutschen Fronttämpferbund". Ein neues Abzeichen, in dem das hatentreuz mit dem Symbol des Stahlhelms vereinigt ist, bringt auch äußerlich die Eingliederung des Stablbelms in die nationalsozialistische Organisationswelt zum Ausdruck. Die Sührung des USDSB wird Franz Seldte, dem bisherigen Sührer des Stahlhelms, übertragen.

Die gebeime Staatspolizei

Am Geburtstag des Sührers übergibt der preußische Ministerpräsident dem Reichsführer der SS die Leitung des

geheimen preußischen Staatspolizeiamtes. Damit vereinigt Reichsführer himmler alle Staatspolizeidienste der Cänder in seiner hand. In einer feierlichen Einführung des neuen Leiters durch den Ministerpräsidenten wird diese innere Einbeitsentwicklung betont.

Das preußische Staatsministerium beschließt Ende März ein Candjahr-"Geset über das Landjahr der schulentlassenen Jugend in <sup>geset</sup> Preußen". Durch dieses Gesetz wird die gesamte schulentlassene Stadtjugend zu einem Candjahr verpflichtet, das sie in Heimen zu verbringen hat. Hier wird nach der Ausbildung des Wissens die besondere Schulung des Charafters durchgeführt. Sinn dieses Gesetzes ist, rassisch geeignete und erbbiologisch gesunde junge Menschen aus sie gefährdender Umwelt heraus= zunehmen, sie geistig wie körperlich harmonisch durchzubilden und bei nationalpolitischer Schulung zu freudiger und lebendiger Einsatbereitschaft für das Volksganze zu erziehen.

Die Partei schafft Mitte April durch eine Verfügung des Prüfungs-Stellvertreters des Sührers eine amtliche Prüfungskommission zum Schutze des nationalsozialistischen Schrifttums. schiebt sie einen Riegel vor die allau eifrige Arbeit jener Konjunkturliteraten, die im abgelaufenen Jahre sich nicht genugtun konnten, "nationalsozialistische" Bücher auf das Volk loszulassen.

fommission zum Schuk des n.s. Schrifttums

Der preußische Ministerpräsident ernennt am 15. April eine Preußische Anzahl verdienter Sänger und Schauspieler zu preußischen Kammersängern und preußischen Staatsschauspielern, so die innige Verbundenheit der nationalsozialistischen Staatsführung spieler mit der Kunst dokumentierend.

Kammersanger und Staatsichau=

Der Sührer und Dr. Goebbels schließen am 17. April das Ergebnis des Winterhilfswerk mit einem Dank an alle Beteiligten ab. Mit Winterhilfsstolzer Freude kann der Sührer feststellen, daß das national= sozialistische Deutschland in wenigen Monaten dreihundert= undzwanzig Millionen Mark aufgebracht hat.

Stabschef Röhm benutt den März, April und Mai, um Röhm durch große Inspektionsreisen die SA in den einzelnen Gruppen agitiert

zu versammeln. Seine Ansprachen an die versammelten SA= Männer waren alle auf den gleichen Ton gestimmt: "Was not tut, das ist der alte Kämpfergelst. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Das, was wir wollen, kann nicht erreicht werden durch "Besonnenheit", durch "Ruhe", durch "vornehme Zurudhaltung"." "Phantastisch revolutionär" nannte Röhm diese haltung in einer Rede vor der sächsischen SA, und dieser Ausdruck traf wohl das Richtige. Ruhig und gütig warnte der Sührer den Stabschef vor dieser revolutionären Phantastif, mit der kein Staat aufgebaut werden könne. Der Stabschef fuhr fort, gegen die "Rube", die "Besonnenheit" zu agitieren. In den Kreisen der Eingeweihten erhob sich langsam bange Sorge. Das Dolfmertte vorerst, — und Gott sel Dant, — von den Spannun= gen nichts. Ihm fiel zwar die haltung gewisser böherer SA-Sührer, nicht gerade angenehm, auf, — aber man nahm dles für den Ausdruck menschlicher Schwäche und maß dem keine Bedeutung bei.

Was galten die Entgleisungen einiger Unterführer gegen= über der wundervollen Liebe und Derehrung, mit der das ganze Dolf sich um den Sührer scharte!

Der Ge-Lübrers

Hitlers Geburtstag, der 20. April, wurde ein Sesttag für burtstag des Deutschland. Die Sahnen wehten noch dichter von den häuser= fronten, noch mehr drängten sich die Menschen in der Wilhelm= straße, in ununterbrochener Solge trug die Post immer neue Zeichen rührender Anhänglichkeit und Liebe in die Reichskanzlei, die der Sührer schon am Dorabend verlassen hatte, um gang in der Einsamkeit mitteldeutscher Wälder versteckt den Huldi= gungen zu entgeben.

> Der Reichspräsident schickte seinem Kanzler ein Glückwunschschreiben voll großer Herzlichkeit: "In dankbarer Anerkennung Ihrer bisherigen Aufbauarbeit für Volk und Vaterland gebe lch dem tiefempfundenen Wunsche Ausdruck, daß Ihnen noch viele Jahre gesegneten Wirkens und persönlichen Wohlergehens beschieden sein mögen." Unterzeichnet war das Schreiben: "In

treuer Kameradschaft und mit herzlichen Grüßen." Sur den Sührer war dieser Brief eine gang große Freude. Der Reichs= wehrminister zeigt dem Kanzler an, daß von diesem 20. April an die Münchener Kaserne des List-Regiments, des Regtments, in dem Adolf hitler den Krieg mitmachte, die Kaserne, in der er selbst gedient, den Namen Adolf=Hitler=Kaserne führe. "Ich bitte Sie", schließt der Reichswehrminister diese Mitteilung, "hierin den Ausdruck des Dankes der Wehrmacht zu sehen. Mit diesem Dank verbinden wir das Gelöbnis der unwandelbaren Treue zu Ihnen und Ihrem Werk."

Das war die zweite große Freude des Kanzlers an diesem Cag.

Die Nationalsozialisten Gesterreichs begehen den Tag in Der österschweigendem Stolz. Angetan mit ihren besten Kletdern, gehen reichische sie schweigsam und feierlich spazieren, die Straßen auf und ab. Kein Wort fällt, kein Ruf wird laut, aber jeder weiß, warum dtese Ceute im Sesttagsgewand einhergehen. Sie grüßten nicht, sie sprachen nicht, aber die Wucht dieser schweigenden toten= stillen Demonstration war größer als jede noch so laute Kund= gebung. In den Schulen erschienen die Kinder im Sonntags= staat. Nach Schulschluß gingen auch sie still und schweigend nach hause.

National= sozialismus

Machtlos stehen die Behörden diesem großen Bekenntnis gegenüber. In den Konzentrationslägern wütet der Typhus. Die Unterbringung ist miserabel, allen hygienischen Erforder= nissen hohn sprechend. Der Mörder des Reichswehrsoldaten Schuhmacher aber erhält für seine feige, erbärmliche Tat ganze zwei Monate Arrest — mit zweijähriger Bewährungsfrist!

In Warschau trifft Barthou, der französische Außenminister, Barthou in ein. Er soll Polen wieder auf den "richtigen" Weg leiten, aber Warschau er findet in Warschau wenig Gegenliebe.

In Berlin eröffnet Dr. Goebbels die große Ausstellung "Deutsches "Deutsches Dolk — Deutsche Arbeit". Noch niemals wurde in beutsche Deutschland eine solche Ausstellung gezeigt. Beginnend bei Arbeit"

der hohen Bauernfultur der alten Germanen führt sie in buntem, klar gegliederten Wechsel über zwei Jahrtausende in unsere Zeit, das Thema in unendlicher Dielfalt erschöpfend. ohne doch zu verwirren. So entsteht ein hinreißendes Bild deutscher Arbeitstraft und deutscher Arbeitsleistung. Es ist eine Schau des Friedens, der friedlichen Aufbauarbeit auch des Dritten Reichs.

So sagt es auch Dr. Goebbels: "Das deutsche Dolf in seiner Arbeit durch die Jahrtausende bis heute und die Arbeit als Cebenselement und Daseinsausdruck dieses Volkes, das soll diese Ausstellung zum ersten Male zur Anschauung bringen. Die Welt aber möge aus dieser Schau des Friedens erkennen, daß die deutsche Nation gewillt ist, sich durch Ehrlichkeit und Sleiß ihr Leben auf diesem Erdball zu verdienen, denn alle Leistungen, die hier gezeigt werden, liegen auf dem Selde friedlicher Arbeit, und so ist diese Ausstellung nicht nur ein hohes Lied auf den schöpferischen Genius deutschen Werktums, sondern auch auf den Friedenswillen unseres Volkes."

Zeigt diese Ausstellung den Geist des Volkes in der systemati= Dererste Mai schen Folge seiner Schöpfungen, so läßt der 1. Mai ihn in einer großen Begeisterung über die Straßen und Pläte fluten.

Ein Aufruf des Reichspräsidenten und der Reichsregierung leiten den Seiertag ein.

"Zum ersten Male in unserer Geschichte ist der innere Bruderzwist beseitigt und die Einigkeit aller Deutschen erreicht. Was unsere Däter seit Jahrhunderten ersehnt haben, ist damit Wirklichkeit geworden. Auf dieser Grundlage hat das deutsche Dolt im letten Jahr Großes geleistet. Mit den Waffen des Friedens sind siegreiche Schlachten gegen Not und Elend, gegen Arbeitslosigkeit und Verzweiflung geschlagen worden. Die beutige Generation kann das stolze Gefühl haben, daß sie ihre volle Pflicht getan hat und damit vor dem Urteil der deutschen Geschichte bestehen wird. Unser Dank gilt dem ganzen deutschen Volke für diese, für alle Zeiten beispielhafte Leistung. Die Nation

kann ihren nationalen Seiertag am 1. Mai mit Stol3 und innerer Genugtuung begeben."

Ein berrlicher Maientag bricht über Deutschland an. Ueber allen Straßen weben die hitlerfahnen, vom deutschen Rhein bis in Ostpreußens fernste Dörfer, über den Kohlengruben Schlesiens, auf den Alpenhütten und auf den Halligen der Nordsee, — über allen deutschen Canden. Maiengrun schmuckt jedes Cor, Girlanden und Transparente überspannen die Straßen, Spruchbänder grüßen: "Sührer befiehl, wir folgen!"

Sichtbar erhebt sich die Volksgemeinschaft über dem Cand.

Mitternächtliche Seier der deutschen Jugend auf dem Brocken leitet den Tag ein. Beschwörend hallt es vom Berge ins Cand: "Adolf hitler, wir glauben an Dich! Ohne Dich wären wir einzelne. Durch Dich sind wir Volk. Du gabst uns das Erlebnis unserer Jugend, die Kameradschaft. Du gabst uns die Aufgabe, die Pflicht, die Verantwortung. Du gabst uns einen Namen, den geliebtesten Namen, den Deutschland je besessen hat. Wir sprechen ihn in Chrfurcht, wir tragen ihn in Treue. Du fannst Dich auf uns verlassen."

In den frühen Morgenstunden setzen überall im Reich die Die Seier in Sestzüge sich in Marsch. In Berlin zieht der Zugzwei Kilometer Berlin lang durch die Stadt, Wahrzeichen aller deutschen Stämme und Stände mit sich führend, ein buntes, begeisterndes Bild. Ueberall bricht der Jubel los, uralte germanische Heilszeichen werden begeistert begrüßt: das Hakenkreuz, die Odalsrune, der segen= bringende Wasservogel, das Bild der Irminsäule.

Im Custgarten trifft der Sestzug mit der machtvollen Kund= gebung der deutschen Jugend zusammen. Don der Schloß= freiheit die Treppen hinauf zur Nationalgalerie, von den höchsten Stufen des Domes bis hin an die Spree, stehen hunderttausend Buben und Mädel, umwogt hellstrahlende Jugend den fünfzig Meter hohen Maibaum, der über Nacht, mit den Symbolen des neuen Reiches geschmüdt, errichtet wurde. Dom Schlosse

aber leuchtet ein riesiges Transparent: "Die Jugend grüßt den Arbeiter und den Sührer."

Das diplomatische Korps betrachtet aufmerksam den Aufmarsch des jungen Deutschland. Presseabordnungen aus Polen und Jugoslawien erleben nie geahnte Stunden. Dr. Goebbels leitet die Seier ein. Dann spricht der Sührer: "Meine deutsche Jugend!" Brausender Beifall dankt ihm schon für diese Anrede.

Kurz und knapp ist die Ansprache, eine einzige Mahnung, den Geist der Kameradschaft und Gemeinschaft hinüberzutragen in die Zukunft, sich nie wieder zu trennen in Klassen und Kasten, immer in dem Bewußtsein zu leben, einmal die Zutunft Deutsch= lands erfüllen zu müssen, jene Zukunft, für die heute die Grunds lagen erbaut werden.

Inzwischen hat sich das Tempelhofer Seld gefüllt. Immer

neue Züge ruden an, Marschmusik dröhnt, die Banner weben im warmen Frühlingswind. Sunksprüche aus der Gondel eines kleinen Luftschiffes regeln den Aufmarsch, reibungslos strömen die Kolonnen auf das große Sestfeld. Noch empfängt der Kanzler die Abordnungen der deutschen Arbeiter in der Reichs= Goebbels kanzlei, noch spricht Dr. Goebbels in der Sestsitzung der Reichs= spricht kulturkammer und verteilt den Stefan-George-Preis und den großen Silmpreis, — und schon scheint es auf dem Selde der Millionen keinen Platz mehr zu geben für all die Hunderttausende, die noch unterwegs sind. Sie alle hören das Bekenntnis Dr. Goebbels, zur Einheit des schaffenden Menschen der Stirn und der Saust: "Es ist kein Zufall, daß gerade am 1. Mai in einer Seterstunde, die mitten zwischen den großen Dolksdemonstrationen liegt, das geistige Deutschland zusammentritt, um seiner Verbundenheit mit dem Nationalsozialismus, seinem Sührer und Gestalter Ausdruck zu geben und in seinem Beisein die fünstlerischen Werke des vergangenen Jahres zu ehren, die über die Produktion des Tages hinaus am stärksien dem Geist der neuen Zeit Sorm und Gestalt geben. Wir haben uns fern

gehalten von allen tünstlichen Experimenten und Richtungen

und unser Augenmerk vor allem darauf gewandt, was kommt und im Kommen der Sörderung und weisen Pflege bedarf.

Auch eine autoritäre Regierung kann keine Kunst machen; sie kann nur die Dorbedingungen zum schöpferischen Gestalten schaffen. Sie gibt der Zeit ihren Ideengehalt und ruft die Künsteler der Zeit auf, sich seiner zu bemächtigen. Und wo das geschieht, da greift sie mit vorsichtiger Mäßigung ein, um dem geistigen Werdeprozeß, soweit das möglich oder tunlich erscheint, jene materiellen hemmungen zu nehmen, die ihn im ersten Austeimen ersticken könnten.

Das ist nicht eine Diktatur über die Kunst. Der Sührer und alle seine Mitarbeiter denken viel zu künstlerisch, als daß sie glaubten, mit Zwangsmahnahmen geistige Prozesse kommandieren zu können.

Wie tief und ehrlich die Sorge ist, die das neue Deutschland den geistig Schaffenden entgegenbringt, das beweisen kulturelle Großtaten, wie die Gründung der Reichskulturkammer, der Bau des hauses der Deutschen Kunst, die umfassenden Baupläne für Berlin und München, die großzügige Uebernahme einer Reihe repräsentativer Theater in die hand des Reiches, das neue Schriftsleitergeset, die Sürsorge, die das Reich dem Silm angedeihen läßt, um nur einiges zu nennen. Das alles sind Beweise einer Dergeistigung auch unseres politischen Lebens, die in der deutsschen Dergangenheit, sowohl vor als auch nach dem Kriege, ihresgleichen sucht.

Wir können also mit gutem Recht auf das geistige Arbeitssiahr, das hinter uns liegt, stolz sein. Don der Staatsoper Unter den Linden führt ein gerader Weg zum Tempelhofer Seld. Dort werden in einer Stunde deutsche Arbeiter und deutsche Künstler sich zum unzertrennlichen Bund die hände reichen. Das Wort des Sührers ist an ihnen wahr geworden: sie haben sich gegenseitig wieder achten gelernt, und es kristallisiert sich aus ihnen heraus der neue deutsche Mensch. In ihm erst wird sich unser Ausbruch des ewigen Deutschtums vollenden."

Aufs Tempelhofer Seld!

Die Sahrt des Sührers von der Reichskanzlei zum Tempelhofer Seld gleicht einem Triumphzug. Kein haus, das nicht mit einem Maibaum geschmückt wäre. Teppiche und Tuchstreifen zieren die gronten. Breite Bander mit den Sinnsprüchen des Cages schwingen über die Straße. Hoch darüber das riesige rote Sahnenmeer. Ein ununterbrochenes Heilrufen begleitet den Sührer, das in dem Augenblick, als er das Tempel= bofer Seld erreicht, zu einem Orkan anschwillt. Der Badenweiler Marsch klingt auf, dann leitet Dr. Goebbels kurz den Sestatt ein: "Ueber zwei Millionen schaffender Berliner Menschen sind hier zusammengekommen. Mit ihnen vereinigen sich, verbunden durch die Wellen des Aethers, weit über fünfzig Millio= nen im ganzen Reich: Insgesamt das schaffende deutsche Volk! So wie es auf den vielen Transparenten, die quer über die Straßen Berlins gespannt hängen, geschrieben steht, so steht es auch in unseren bewegten herzen geschrieben: Wir grüßen den größten Arbeiter des Dolkes, Adolf hitler!"

Die Rede des Sührers

Kaum ist der Beifall nach den Worten von Dr. Goebbels verklungen, als ihn schon die brausenden Heisruse ablösen, die dem Sührer gelten, der nun die Kanzel betritt. Riesenhast leuchten hinter ihm die Hakenkreuzsahnen der Revolution, klar tragen die Cautsprecher seine Worte über das weite Seld, über ganz Deutschland hinweg. Minutenlang braust der Beifall sort, immer wenn der Sührer zur Rede ansehen will, rollen neue Heilruse wie Meeresbrandung aus dem riesigen Seld gegen die Tribünen.

Und nun gibt der Sührer Rechenschaft über ein Jahr nationals sozialistischen Aufbaus.

"Ob man uns liebt oder haßt, eines kann niemand leugnen: Ein neuer Geist hat das deutsche Dolk erfüllt. Wir können an diesem heutigen Tage des Sestes einer emsig tätigen Volksgemeinschaft mit stolzer Zufriedenheit feste stellen — dieses Jahr der deutschen Geschichte wurde nicht verstan! Dtese zwölf Monate, sie sind nicht Stillstand gewesen,

sweislung hat ein großes Dolk wieder Tritt gesaßt, hat entschlossen begonnen, um sein Leben zu ringen, um es aus eigener Krast und nach eigenem Willen neu zu gestalten. Wer will sich im deutschen Dolke erheben und uns in das Angesicht behaupten, daß unser Wille vergeblich und die Not stärker war? Wie ost habe ich dem deutschen Dolke erklärt, daß nur ein unermeßlicher Wille, den keine Not mehr beugen kann, die Not einst wird brechen können! Heute weiß es das ganze Dolk: unser Wille war härter als die deutsche Not!"

Ein Beifallssturm unterbricht die Worte des Kanzlers.

Er schildert die Entwicklung des letzen Jahres, er bestuft sich gegenüber den Nörglern und Kritikern darauf, daß es dem Nationalsozialismus, trotz aller Nörgeleien, gelungen sei, nach knapp einjähriger Arbeitsschlacht über drei Millionen Menschen wieder in die Produktion zurückzubringen. Minutenlanges händeklatschen fegt über das Seld, als der Sührer den Kritikern den Satz entgegenschleudert: "Ihr habt länger Zeit gebraucht, die Menschen arbeitslos zu machen, als ihr uns Zeit geben wollt, sie in die Arbeit zurückzubringen!"

"Es wird heute vielleicht mancher Unternehmer nicht versstehen wollen, wieso wir diesen 1. Mai zu einem Seiertage proklamieren, der von dem Arbeitgeber bezahlt werden muß. Ich möchte hier die notwendige Aufklärung geben: Die deutsche Wirtschaft hat früher mit hunderten von Millionen Mark jährslich den Streit und den hader der Organisationen untereinander bezahlt, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zerrissen und in zwei seindliche Streiter verwandelt hatten. Der nationalssozialistische Staat hat diese primitiven und sinnlosen Methoden des Ausgleichs der wirtschaftlichen Interessen beseitigt. Es ist nur ein ganz kleines Opfer, wenn dafür die Unternehmer ihren Mitarbeitern den Tag vergüten, der ein Symbol sein soll für

die Ueberwindung dieser Kämpfe und für die Herstellung einer wahren Volksgemeinschaft."

Wieder brauft lang andauernder Beifall auf.

Kurz streift der Sührer die Grundbedingungen nationals sozialistischen Handelns, preist noch einmal den Adel der Arbeit als die Grundlage des neuen Reiches. Er spricht von der Schule des Arbeitsdienstes, die den intellektuellen Hochmut bricht und jeden jungen Deutschen zwingt, durch seiner Hände Arbeit beizutragen am Aufbau seines Voskes.

Der Sührer schließt mit einem Dank an den Allerhöchsten und der Bitte an ihn, auch für die kommende Zeit dem Volke seinen Segen nicht zu versagen: "Vor allem aber möge die Vorsehung unsere sehnlichste Hoffnung in Erfüllung gehen lassen, daß unsere deutschen Menschen sich immer mehr zusammenfinden, um endlich das Ziel zu erreichen, für das unser Volk seit Jahrstausenden kämpste, viele Generationen litten und Millionen sterben mußten: ein freies deutsches Volk in einem starken deutschen Reich!"

Rasender Beifall sett ein, donnernd brausen die Heilruse über das Seld. Bei den letten Worten des Sührers erheben sich die Massen auf den Tribünen wie ein Mann. Zwei Millionen Arme recken sich zum Schwur in die Höhe. Das ewige Lied der nationalsozialistischen Revolution, das Lied des Sturmsoldaten Horst Wessel klingt ergreisend in den Abend. Eine große Nachtstundgebung vereinigt, wie im Vorjahre, noch einmal die Massen im Custgarten, wo der preußische Ministerpräsident die Abschlußerede hält.

Maifeier im Saargebiet

Ueberall auf der Welt feierten die deutschen Kolonien zussammen mit der Heimat den Tag der Nation. Trot des Dersbotes der Regierungskommission, im Saargebiet den 1. Mai festlich zu begehen, vereinigte sich die gesamte deutsche Bevölkerung zu machtvoller Kundgebung. Auch hier gibt es außer den amtlichen Gebäuden der fremden Verwaltung kein haus, das nichtreichen Slaggens und Maienschmucktrüge. Auf allen Gruben,

hütten und Sabriken ruht die Arbeit. In allen Orten des Saargebiets findet sich die Bevölkerung zu geschlossenen Seiern zusammen. Den höhepunkt des Sestaktes bildet die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes von Saarbrücken an den Reichspräsiden= ten und an den Sührer.

Am gleichen Tage wird zwischen Deutschland und Jugo= handels= slawien der handelsvertrag unterzeichnet, der ein enges und freundschaftliches Verhältnis zwischen beiden Nationen auch auf wirtschaftlichem Gebiete sichert.

vertrag mit Jugoslawien

Die Stadt Berlin wird aus dem Provinzialverband der Mark Der Staats-Brandenburg herausgelöst und erhält in der Person des Staats= fommissar kommissars Dr. Lippert ihre eigene staatliche Spike, wie sie in für Berlin anderen preußischen Provinzen in der Gestalt des Oberpräsiden= ten vorbanden ist.

Der 1. Mai bringt außerdem die Errichtung des Reichs= Das Reichs= ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Damit wird das gesamte Erziehungswesen in Deutschland unter eine einheitliche und starke Leitung gestellt. Was Bismarc nicht gelang, ein Reichskultusministerium zu schaffen, das vollbringt die nationalsozialistische Regierung. Zum Reichserziehungs= minister wird der preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung Rust ernannt. Kurze Zeit vorher hatte be- Das Reichsreits der preußische Ministerpräsident seine Kompetenzen als innenpreußischer Innenminister auf den Reichsinnenminister übertragen und dafür die Zustimmung des Sührers erhalten. Am 1. Mai wird auch diese weitere Dereinheitlichung im Zuge der Reichsreform veröffentlicht.

fultur= ministerium

ministerium

Während so in Deutschland die organische Entwicklung vor= Osterwärtsschreitet, wird in Oesterreich zwangsweise eine neue Der- reichische fassung dekretiert. Man holt das Wiener Rumpfparlament zu einer letten Tagung zusammen, damit es vierhunderteinund= siebzig Notverordnungen der Regierung Dollfuß genehmige. Die Großdeutsche Partei erklärt von vornherein diese Tagung als verfassungswidrig, ebenso protestiert sie gegen die durch

3ujtande

Notverordnung erlassene neue Verfassung, die zwar proklamiert werde, aber doch zunächst nicht in Kraft treten solle. "Wir bekennen uns zu unserer österreichischen heimat, die wir über alles lieben, wir fämpfen aber ebenso leidenschaftlich für die Ehre, Freiheit und Größe des deutschen Dolfes in der Welt", so schließt die mutige Erflärung.

Die amtliche Maiseier Österreichs ist ein besseres Karnevals= fest, nämlich ein Sestzug Altwiener Trachten, an den sich eine Redoute anschließt unter der Devise "Das lächelnde, tanzende und singende Wien".

Kahl und schwarz gabnen die Trümmer der zerschossenen Arbeiterhäuser in diese sonderbare Maifeier hinein. Die USDAP Desterreichs wendet sich noch am selben Tage mit einem flammenden Protest gegen die aufgezwungene Derfassung.

Saartund\* 3weibrüden

Der 6. Mai sieht eine machtvolle Kundgebung des gesamten gebung in Saardeutschtums in Zweibrücken. Die Regierungskommission verbot die vorgesehenen firchlichen Morgenfeiern, die in Saarbruden stattfinden sollten, nicht verbieten aber konnte sie das flammende Bekenntnis der deutschen Saar zum deutschen Mutterland.

Erfolge der schlacht

Der Derlauf der zweiten Arbeitsschlacht zeigt auch im ab-Arbeitss gelaufenen April einen neuen, starken Erfolg. Abermals konnten sechshundertundvierzigtausend Arbeitslose in diesem Monat neu in die Produttion eingegliedert werden.

**Ehrenfreuz** 

Am 15. Mai beschließt das Reichskabinett die Verleihung eines Ehrenkreuzes für alle Kriegsteilnehmer und Kriegsopfer. Reichs- Es verabschiedet weiter ein Reichstheatergesetz, durch das die theatergeset Theater rechtlich in Träger einer öffentlichen Aufgabe um= gewandelt werden. Das Geset andert nichts an der fünst= lerischen Freiheit des Theaterwesens, aber es unterstellt den Theaterleiter dem Bestätigungsrecht des Propagandaministeri= ums, das auch das Recht erhält, die Aufführung bestimmter Stücke zu untersagen oder zu verlangen. Ein für allemal soll mit dem Zustand ein Ende gemacht werden, daß die Palizei in den Fragen des Theaterwesens zuständig ist.

Die nächsten Tage bringen den zweiten deutschen Arbeits= 2. deutscher kangreß, an dem der Sührer selbst teilnimmt. In eineinhalb= Arbeitsstündiger Rede baut er noch einmal den graßen Ge= danken der Arbeitsfrant auf und umreißt die Idee des nationalen Sozialismus.

In Desterreich verschärft sich die Lage zusehends. Nun, Derschärfung nachdem der Marxismus im Blut erstidt wurde, richtet sich die ganze Wucht des Kampfes gegen den Nationalsozialismus. Dabei lehnt sich die Regierung Dollfuß aus Mangel an Rüchalt im eigenen Cande wirtschaftlich und vor allem palitisch immer stärker an Italien an.

in Ofterreich

In Genf fristallisieren sich die ersten Nachrichten, daß Frank- Die Sowjets reich beabsichtige, die Sowjets in den Völkerbund herein- und der zuholen. -

Dölferbund

Am 27. Mai jährt sich zum siebenhundertsten Male der Tag des Freiheitskampfes der Stedinger Bauern. In einer graßen Die Seier gedenkt das nationalsozialistische Deutschland ihrer. Der Stedinger Reichsbauernführer und Reichsminister Walther Darré hält die Weiherede, in der er die Geschichte des deutschen Bauerntums, von der Niedermetzelung tausender sächsischer Bauern zu Derden an der Aller über den Freiheitskampf der Stedinger hinweg bis zu den Bauernkriegen zur Zeit der Reformatian und der Bauernnot jüngst vergangener Zeiten aufzeigt. Gleichzeitig beginnt in Dresden die erste Reichstheater=Sestwoche, die mit Die Dresde= einer ungeheuren huldigung des ganzen sächsischen Valkes für ner Reichsden Sührer ihren Anfang nimmt. Während der ganzen Dauer der Sestspiele erneuern sich immer wieder die riesigen Kund= gebungen var dem Dresdener Opernhaus. Die Tage vergeben in einem einzigen Rausch van Begeisterung.

In Heidelberg eröffnet Reichsminister Dr. Goebbels die Die Heidel-Reichsfestspiele, die auf dem Burghaf des Heidelberger Schlasses Reichsfestauch die Uraufführung der "Deutschen Passion 1933" van spiele

theaterwoche

Richard Euringer bringen, dem Werke, das am 1. Mai den Stefan=George=Preis erhalten hatte.

Die Saarabstimmung auf den 13. Januar

Nach langen Beratungen einigt sich am 1. Juni der Dölkerbund über den Termin der Saarabstimmung. Alle Versuche, den Termin über die im Dersailler Diktat vorgesehene Zeit 1935 festge- hinauszuschieben, scheitern zwangsläufig an der Klarheit des legt Textes, der eine Abstimmung nach fünfzehn Jahren vorschreibt. So wird denn der Abstimmungstermin auf den 13. Januar 1935 festgesett. Gleichzeitig mit diesem Beschluß wird eine Garantie-Erklärung durch den Reichsaußenminister abgegeben, der eine gleiche Erklärung seitens des französischen Außenministers folgt, wonach die beiden Regierungen sich jedes unzulässigen Druckes auf die Freiheit der Abstimmung enthalten werden und niemandem aus seiner Stimmabgabe irgendein Nachteil erwachsen soll. Der Völkerbundsrat beschließt daraufhin die Einsehung einer Abstimmungskommission sowie die Sestsetzung eines Abstimmungsmodus. Damit ist endlich jede Unsicherheit ge= schwunden. Die deutsche Saarbevölkerung weiß nun, daß sie nur noch eine kurze Spanne Zeit auszuhalten hat, bis sie zum deutschen Daterland zurückfehren fann.

\_Berufs= pflichten des deutschen Soldaten"

Der Reichspräsident veröffentlicht als oberster Befehlshaber der Wehrmacht eine Neufassung der "Berufspflichten des deutschen Soldaten". Der Geist des neuen Deutschland findet in ihnen seine überzeugende knappe und klare Sormulierung. Der Geist des Nationalsozialismus atmet in den schlichten Sätzen:

- "1. Die Wehrmacht ist der Waffenträger des deutschen Dolfes. Sie schützt das Deutsche Reich und Daterland, das im Nationalsozialismus geeinte Volt und seinen Lebensraum. Die Wurzeln ihrer Kraft liegen in einer ruhmreichen Vergangenheit, im deuischen Dolkstum, deutscher Erde und deutscher Arbeit. Der Dienst in der Wehrmacht ist Ehrendienst am deutschen Dolke.
- 2. Die Ehre des Soldaten liegt im bedingungslosen Einsat seiner Person für Dolf und Vaterland bis zur Opferung seines Cebens.

- 3. höchste Soldatentugend ist der kämpferische Mut. Er fordert harte und Entschlossenheit. Seigheit ist schimpflich, Zaudern unsoldatisch.
- 4. Gehorsam ist die Grundlage der Wehrmacht, Dertrauen die Grundlage des Gehorsams. Soldatisches Sührertum beruht auf Derantwortungsfreude, überlegenem Können und unermüdlicher Sürsorge.
- 5. Große Leistungen in Krieg und Frieden entstehen nur in unerschütterlicher Kampfgemeinschaft von Sührer und Truppe.
- 6. Kampfgemeinschaft erfordert Kameradschaft. Sie bewährt sich besonders in Not und Gefahr.
- 7. Selbstbewußt und doch bescheiden, aufrecht und treu, gottesfürchtig und wahrhaft, verschwiegen und unbestechlich, soll der Soldat dem ganzen Dolf ein Dorbild männlicher Kraft sein. Nur Ceistungen berechtigen zum Stolz.
- 8. Größten Cohn und höchstes Glück findet der Soldat im Bewußtsein freudig erfüllter Pflicht. Charakter und Ceistung bestimmen seinen Wert und Weg."
- Am 5. Juni reist der Reichspräsident nach Neudeck ab. In der amtlichen Derlautbarung heißt es, daß er dort "für einige Wochen Aufenthalt nehmen" werde. Niemand ahnt an jenem Abend, daß der greise Seldmarschall niemals wieder nach Berlin zurückehren sollte.

Im Laufe des Juni wird es deutlich, daß sich eine gewisse Eine "zweite Spannung zwischen der obersten SA-Sührung und der Partei Revoluentwickelt. In den Kreisen um den Stabschef wird ungeniert von einem "Staate der SA" gesprochen, dessen Derwirklichung eine "zweite Revolution" notwendig mache. In gewissen Zusammenkünften wird die Meinung lanziert, es gäbe "reaktionäre Kräfte", von deren Einfluß der Sührer "freigemacht" werden musse. Mit tiefer Sorge betrachtet der Sührer diese Entwicklung, aber noch zweifelt er nicht daran, daß sie vorübergehender Natur sein und daß ihm ein Eingreifen er-

spart bleiben werde. Ist doch der Stabschef einer der ältesten Parteigenossen, und es war niemals des Sührers Art, Menschen wegen ihrer menschlichen Sehler in die Wüste zu schicken, solange sie sich sachlich bewährten.

Immerhin benutt er jede Gelegenheit, um den Stabschef eindringlich vor einer verfehlten Zielsetzung zu warnen.

Warlchau und Denedig

Außenpolitisch entwickeln sich wichtige Dinge. Der Reichspropagandaminister wird von der polnischen Intellektuellen Union zu einem Dortrag über das neue Deutschland nach Warschau eingeladen. Wenngleich diese Einladung und somit auch der Besuch des Ministers keinen offiziellen Charakter tragen, so ist die Geste als solche doch von nicht zu unterschäkender Bedeutuna.

Zwischen dem Sührer und dem italienischen Staatschef wird eine Zusammenkunft in Denedig vorbereitet.

Die deutsche tigung

Eine deutsche Erklärung stellt zu Gerüchten, wonach Deutsch-Gleichberech. land doch zur Abrüstungskonferenz nach Genf zurücktehren werde, noch einmal mit aller Entschiedenheit fest, daß die Reichsregierung entschlossen sei, nicht nach Genf zurückzukehren, bevor nicht die Derwirklichung der deutschen Gleichberechtigung sichergestellt sei. Damit ist das außenpolitische Terrain für den Monat Juni eindeutig abgesteckt.

Neue Erfolge der Arbeitsdiadit

Im Inneren führt die zweite Arbeitsschlacht zu neuen Erfolgen. Sür den Monat Mai ist eine neuerliche Senkung der Arbeitslosenzahl um achtzigtausend zu verzeichnen. Die Zahl der Beschäftigten aber steigt in diesem Monat um zweihundert= sechsunddreißigtausend, ein Beweis, daß nicht nur Plat geworden ist für eine große Anzahl Arbeitsloser, sondern auch aus den Bereichen der sogenannten unsichtbaren Arbeitslosigkeit ein starker Zustrom in die Produktion erfolgt ist.

Röhm geht

Am 8. Juni gibt der Stabschef Röhm bekannt, daß er einen in Urlaub urlaub antreten wolle und daß auch die SA selbst einen Urlaubsmonat erhalten solle. Drohend fügt er dieser Ankundigung den Sat hingu: "Wenn die Seinde der SA sich in der Hoffnung

wiegen, die SA werde aus ihrem Urlaub nicht mehr oder nur zum Teil wieder einrücken, so wollen wir thnen diese hoffnungs= freude lassen. Sie werden zu der Zeit und in der gorm, in der es notwendig erscheint, darauf die gebührende Antwort Die SA ist und bleibt das Schickfal Deutschlands." Mit Befremden fragte sich die politische Sührung, wer wohl in einem nationalsozialistischen Reich ein Seind der SA sein tonne und wem eine Antwort erteilt werden musse.

Um so größere Freude löst die Ankündigung des Sührers aus, daß auch im Jahre 1934 wieder ein Reichsparteitag stattfinden werde. -

In Desterreich häufen sich die Zwischenfälle. Schwere 3wischen-Eisenbahnattentate legen den Verkehr lahm. Diadukte und fälle in Brüden werden gesprengt, Schienen herausgerissen, Sabotages akte aller Art verübt. Neue Verfolgungen der National= sozialisten sind die Antwort, obwohl es einwandfret feststeht, daß diese Terroranschläge von marristischer Seite verübt wurden.

Osterreich

Am 13. Juni trifft Dr. Goebbels in Warschau ein, wo er Goebbels in festlich begrüßt wird. Mit großer Spannung sieht man seiner Warschau, Rede entgegen, deren Thema: "Das nationalsozialistische Deutschland als Saktor des europäischen Friedens" von sen= sationeller Wirkung ist. Der stürmische Beifall der Zuhörer= schaft, die sich aus der geistigen Sührerschicht des neuen Polens zusammensetzt, namentlich bei den Sätzen, die sich mit dem deutsch=polnischen Verhältnis befassen, zeigt den vollen Erfolg, den der Reichspropagandaminister in der polnischen hauptstadt errungen hat.

13. Juni

Einen Tag später treffen der Sührer und Mussolini in Der erste Venedig zusammen. Auf dem Slugplatz empfängt der Duce Tag in den deutschen Kanzler. Die ttalienische Presse spricht in Tönen 14. Juni größter Begeisterung von der Zusammenkunft und begrüßt den Sührer auf das herzlichste. Denedig ist ein einziges Sahnenmeer, von den malerischen Palästen weben die Slaggen Deutsch= lands und Italiens.

Unter den Klängen der Deutschlandhymne und des Horsts Wessels-Liedes treffen sich zum ersten Male in ihrem Leben die beiden Sührer zweier großer Natianen, der Sührer im schlichten blauen Anzug, der Duce in graßer Uniform. Sie drücken sich die Hand und sehen sich sest unden. Unter den Klängen der Giovinezza schreitet der Sührer die Frant der Ehrenfarmastionen ab, um sich darauf mit Musselsini im Motarbaot ins Hotel zu begeben. Brausende Hitler=Ruse schallen immer wieder zu den Zimmern des Sührers empor.

Am selben Tage noch findet die erste palitische Besprechung zwischen dem Duce und dem Sührer statt. Die Unterhaltung dauert zwei Stunden. In dem herrlichen Garten der Dilla Pisani in Stra bei Denedig gehen die beiden Staatsführer auf und ab. Niemand ist Zeuge ihres Gesprächs.

In Warschau empfängt um dieselbe Zeit Marschall Pilsubsti Dr. Gaebbels.

Eine Stunde nach der Unterhaltung in der Dilla Pisani stattet der Duce dem Sührer in seinem Hotel seinen Gegenbesuch ab. Der Abend sieht ein festliches Konzert im Hofe des Dogenspalastes zu Ehren Adolf Hitlers.

In Wien verstummen mit einem Schlage in der Presse die Angrisse auf die NSDAP.

Der zweite Tag in Denedig, 15. Juni

Der zweite Tag van Denedig bringt den Aufmarsch der saschistischen Miliz, der sein besanderes Gewicht durch die Tatzsache erhält, daß der Duce seit elf Jahren Denedig nicht besucht hat. Im Anschluß an den Dorbeimarsch treffen sich Adolf Hitler und Mussolini zu erneuter politischer Besprechung. Auch diese Besprechung geht ohne Zeugen vor sich. Die abschließende amtliche Mitteilung formuliert das Ergebnis, varsichtig abwägend, wie es der Brauch bei salchen offiziellen Derlautbarungen ist: "Der italienische Regierungschef und der deutsche Reichstanzler haben heute die Prüfung der Fragen der allzgemeinen Politif und der ihre Länder unmittelbar interessierens den Probleme in einem Geiste herzlicher Zusammenarbeit sorts

gesetzt und abgeschlossen. Die so eingeleiteten persönlichen Beziehungen zwischen den beiden Regierungschefs werden fünftig fortgesetzt werden."

Im Beisein des Sührers spricht am Nachmittag Mussolini zu siebzigtausend Italienern auf dem Marcusplatz. Als er während seiner Rede, auf hitler weisend, die Worte ausspricht: "Wir haben uns vereinigt", da bricht die Begeisterung in stürmischen Rufen los. "Wir haben uns zusammengetan", so ruft der Duce, "nicht um die Candfarte der West gewaltsam zu andern, sondern um dem Frieden zu dienen. Wir wollen nicht die Schwierigkeiten des beutigen Augenblicks vermehren. sondern wir haben uns vereint, um zu versuchen, die Wolken zu zerstreuen, die den himmel Europas umgeben."

Die Tage von Denedig schließen mit einem Essen in engstem Kreis, das der Sührer Mussolini gibt. Am andern Morgen um einhalb sechs Uhr verlägt der Sührer die Stadt, vom Duce persönlich zum Slughafen begleitet.

Jubelnd wird der Kanzler in München empfangen. —

Im Zuge der Reichsvereinheitlichung wird der Reichs= Das Reichs= minister der Justiz auch mit der Geschäftsführung des preußischen justiz-Justizministeriums betraut. Der bisherige preußische Justiz= minister Kerrl wird zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich ernannt.

ministerium

Wenige Tage nach seiner Rudfehr aus Denedig spricht der Der Sührer Sührer in Gera auf dem thüringischen Gauparteitag. Nach- spricht drudlichst betont er, daß das Schicksal der deutschen Volksgemein= schaft unauflöslich an das Dasein der nationalsozialistischen Bewegung gebunden sei. "Wir alle wissen es", so hämmert er den Massen ins herz, "wir sind kein Zwed an sich. Die Partei, die SA und SS, die politische Organisation, sie alle sind nur Mittel zum Zweck der inneren Zusammenschweißung unseres Dolfskörpers. All die kleinen Zwerge, die sich einbilden, das gegen etwas sagen zu können, werden hinweggefegt von der Gewalt dieser gemeinsamen Idee, denn alle diese Zwerge ver-

gessen eines, was immer sie auch glauben aussehen zu können: Wo ist das Bessere, das das Gegenwärtige ersehen könnte? Die Partei und ihre Organisationen, sie werden dafür sorgen, daß das Blut und die Opfer der letzten vierzehn Jahre nicht vergeblich gebracht worden sind. Solange sie nörgeln, mögen sie uns gleichgültig sein, wenn sie aber einmal versuchen sollten, auch nur im kleinsten von ihrer Kritik zu einer neuen Meineidstat zu schreiten, dann mögen sie überzeugt sein: was ihnen heute gegenübersteht, ist nicht das seige und korrupte Bürgertum des Jahres 1918, sondern die Saust des ganzen Dolkes, die geballt ist und seden niederschmettern wird, der es wagt, auch nur den leisesten Dersuch einer Sabotage zu unternehmen."

Diese Rede sprach nicht von Denedig, sie sprach von anderen Dingen, die bislang nur wenige wußten, sie war eine letzte Warnung an einen Mann, der sich innerlich immer mehr vom Nationalsozialismus trennte.

Göring über eine "zweite Revolution"

Einen Tag später versammelt Göring den preußischen Staats= rat. Anlaß dazu ist die Dorlage des preußischen haushaltsplanes, aber der Ministerpräsident geht weit über diesen Anlaß binaus, er spricht über die preukische Aufgabe im Dritten Reich, und auch in seiner Rede finden sich beachtenswerte Sätze, die auf eine nabe, innerpolitische Entscheidung hindeuten. Nachdem er die Entwicklung im Innern im abgelaufenen Jahr geschildert hat, erklärt er mit Nachbruck: "Die Anwendung neuer, vielleicht noch radifalerer revolutionärer Methoden würde schwerlich eine Besserung bringen. Nicht an uns liegt es, festzustellen, ob eine zweite Revolution notwendig ist. Die erste Revolution war vom Sührer befohlen und ist vom Sührer beendigt worden. Wünscht der Sührer die zweite Revolution, dann stehen wir morgen auf der Straße. Wünscht er sie nicht, werden wir jeden unterdrücken, der gegen den Willen des Sührers eine solche machen will. Ueber Dinge, die das ganze Staatsgefüge in seinen Grundsesten erschüttern, darf nur der Sührer das lette Wort sprechen."

Noch während der Tagung des Staatsrates wird der Ministerpräsident zum Sührer gerufen.

Am 25. Juni spricht in Köln der Stellvertreter des Sührers. heß spricht Seine Rede geht über alle deutschen Sender. Ausdrücklich be- über die tont er, daß er hier nicht als Reichsminister spreche, sondern als "3weite Re-Nationalsozialist "aus der Tradition des politischen Sührers und in Köln des SA-Sührers zugleich heraus".

polution"

heß sagt: "Zu einer besonderen Dorsicht möchte ich jene idealistischen Leichtgläubigen unter meinen Parteigenossen mahnen, die manchmal in der Erinnerung an den Heroismus in den Kampfzeiten der Bewegung dazu neigen, sich Provokateuren zuzuwenden, die Dolksgenossen gegeneinander zu heßen versuchen und dieses verbrecherische Spiel mit dem Ehrennamen einer "zweiten Revolution" bemänteln.

Es ist historische Tatsache, daß der Umsturz von 1918 vor= wiegend durch das Ausland finanziert wurde.

Was ist näherliegend, als daß die Gegner des heutigen Deutschland versuchen, unter dem Namen einer zweiten Revolution eine Revolte gegen die nationalsozialistische Revolution zu inszenieren?

Revolutionen in Staaten mit komplizierten modernen Wirtschaften werden nicht nach dem Muster der alljährlichen Re= volutionden kleiner erotischer Republiken gemacht. Der Sührer allein kann vollenden, was er begonnen. Dielleicht hält Adolf hitler es für nötig, eines Tages die Entwicklung wieder mit revolutionären Mitteln weiter zu treiben. Immer aber darf es nur eine durch ihn gesteuerte Revolution sein. Der Befehl des Sührers, dem wir Treue schworen, allein hat Geltung.

Wehe dem, der die Treue bricht, im Glauben, durch eine Revolte der Revolution dienen zu können. Webe dem, der plump zwis schen die feinen Säden der strategischen Pläne des Sührers trampelt, im Wahne, es schneller machen zu können. Er ist ein Seind der Revolution."

Der Mann aber, auf den diese dreifachen Warnungen gemünzt waren, er war verblendet genug, sie in den Wind zu schlagen. Nun es nicht mit den Sührern der Partei ging, sollte es ohne sie geben. Bedenkenlos war er bereit, um persönlichen Ebrgeizes willen, Deutschland in die Vernichtung zu stürzen.

Die Röbms

Sür Sonnabend, den 30. Juni, beschloß er die zweite Re-Revolte polution.

> Seit dem 28. Juni war der Sührer über die Absichten Röhms im Bilde. Was noch unsicher war, das war der Zeitpunkt, an dem der Stabschef losschlagen wollte. Der Sührer benutzte die Trauung des Gauleiters von Essen, um zusammen mit Göring unauffällig die letten Dorbereitungen durchzusprechen, und um vollends die Derschwörer in Sicherheit zu halten, setzte er für Freitag, den 29. Juni, eine Besichtigung des Arbeits= dienstes in der Bezirksschule Buddenburg bei Cünen in Westfalen an. Selbstverständlich wurde Röhm sofort dieser Besuch beim Arbeitsdienst gemeldet. Die Derschwörer triumphierten. Es war für sie ausgemachte Sache, daß der Sührer von nichts eine Ahnung habe. Beruhigt zogen sich Röhm und seine helfershelfer in eine kleine Dilla nach Bad Wiessee bei Tegern= see zurück, um dort in aller Rube den Putsch vorzubereiten.

> Am Sreitag früh traf der Sührer in Buddenburg ein. Es goß in Strömen, die Straßen waren aufgeweicht und trogdem standen Hunderttausende, durchnäßt bis auf die Haut, stundenlang an den Wegen, um den Sübrer zu sehen und ihm zuzujubeln.

> Den ganzen Vormittag dauerte die Besichtigung. Die Dörfer und Städte ringsum waren in wenigen Stunden in Slaggenschmuck getaucht. Don unterwegs ging ein Telegramm an Dr. Goebbels, das ihn nach Godesberg berief. "Sonderflugzeug" lautete die Parole, und während der Reichspropaganda= minister nach Godesberg eilt, kehrt Göring nach Berlin zurud, um die Reichshauptstadt zu sichern.



Reichss präsident und Generals feldmarschall Paul von hindenburg †

> Profe-Jim Matun Loff: mann



Der Sührer hält die Gedenfrede auf den toten Generalfeldmarschall

Am Abend bringt der Arbeitsdienst dem Sührer einen nächtlichen Zapfenstreich. Auf dem Rhein liegt ein Dampfer mit Saardeutschen, die dem Sührer ihre Huldigung darbringen. Mächtig rauscht das Saarlied in den sternenfunkelnden Nachthimmel, und während der Sührer für die begeisterten Treuefundgebungen dankt, gibt er die letten Anordnungen, den Dutsch der Verräter zu zerschlagen. Aus München kommt die Nachricht, daß von den Derschworenen versucht werde, mit erlogenen Parolen, der Sührer habe sich gegen die SA erklärt, diese auf die Straße zu treiben. Da gibt der Sührer den Befehl zum Start. Um zwei Uhr morgens fliegt er von Bonn nach München, um persönlich die Aktion gegen die Meuterer zu leiten.

Eine halbe Stunde nach seiner Ankunft ist der Spuk in Ihre rasche Bayerns Hauptstadt verflogen. Die Verräter sitzen hinter Nieder-Schloß und Riegel. In rasender Sahrt jagen die Wagen nach Wiessee. Das hauptquartier Röhms wird besetzt, persönlich holt der Sührer die Meuterer aus den Betten. Um einhalb sieben Uhr morgens Alarm in Berlin. Nur wenige wissen, worum es geht. Gegen neun Uhr ist im Grunde bereits alles ent= schieden. Zur letzten Besprechung hatte Röhm die zu seinem Kreis gehörigen Obergruppen- und Gruppenführer nach Wiessee beordert. Sie werden auf dem Münchener Hauptbahnhof oder auf der Candstraße nach Tegernsee abgefaßt und verhaftet.

In Berlin war der größte Teil der SA aus der Stadt her= ausgezogen worden. Während die Standartenführer auf den Befehl zum Cosschlagen warteten, war der Gruppenführer Ernst bereits geflohen. Vorsichtshalber hatte er auf zwei Schiffen und in einem Slugzeug Plätze belegt, aber in Brenten wurde er gefaßt.

Am Vormittag erscheint Ministerpräsident Göring im Propagandaministerium. In rascher Arbeit werden die Grundlinien festgelegt, wie die Geffentlichkeit über die Vorgänge verständigt werden soll. Ganz Berlin ist noch immer ahnungs=

werfung

los. Mitten in die Erregung des Ministeriums hinein platt der Anruf einer Zeitung, die sich danach erkundigt, ob sie wohl einen Nachruf auf Max Pallenberg bringen könne. Auch die Mittags=Pressetonferenz geht vorüber, ohne daß auch nur eine einzige Frage zu dem eigentlichen Thema des Tages gestellt wird. Die Aftion hat ausgezeichnet geklappt. Nun wird in aller Eile die ausländische und die deutsche Presse zusammen= Innerhalb dreiviertel Stunden ist die Auslands= presse vollzählig versammelt. Durch den Mund hermann Görings erfährt sie von den Vorgängen. Anschließend wird Die ersten ausführlicher die deutsche Presse informiert. Nun jagen sich die Nachrichten Nachrichten. Extrablätter werden auf die Straße geworfen. Sie enthalten die Bekanntmachung des Sührers: "Ich habe mit dem heutigen Tage den Stabschef Röhm seiner Stellung enthoben und aus Partei und SA ausgestoßen. Ich ernenne zum Chef des Stabes Obergruppenführer Lute. SA-Sührer und SA-Männer, die seinen Befehlen nicht nachkommen ober zuwider handeln, werden aus SA und Partei entfernt, beziehungsweise verhaftet und abgeurteilt." Dann folgen kurze Darstellungen des Geschehenen.

Der Brief des Sührers an Obergruppenführer Lute wird bekannt, in dem der Sührer davon spricht, daß "schwerste Derfehlungen des bisherigen Stabschefs ihn zwangen, diesen seiner Stellung zu entheben." Deutlich wird der ganze Her= gang aus einer Erklärung der Reichspresselle der USDAP, in der es heißt: "Seit vielen Monaten wurde von einzelnen Elementen versucht, zwischen SA und Partei sowohl wie zwischen SA und Staat Keile zu treiben und Gegensätze zu erzeugen. Der Derdacht, daß diese Derfuce einer beschränkten, bestimmt eingestellten Clique zuzuschreiben sind, wurde mehr und mehr bestätigt. Stabschef Röhm, der vom Sührer mit seltenem Vertrauen ausgestattet war, trat diesen Erscheinungen nicht nur nicht entgegen, sondern förderte sie unzweifelhaft. Seine bekannte unglückliche Deranlagung führte allmählich zu

so unerträglichen Belastungen, daß der Sührer der Bewegung und Oberfte Sührer der SA selbst in schwerfte Gewissens= konflikte getrieben wurde. Stabschef Röhm trat ohne Wissen des Sührers mit General Schleicher in Beziehungen. Da diese Derhandlungen endlich, natürlich ohne Wissen des Sührers, zu einer auswärtigen Macht, beziehungsweise deren Dertretung sich erstreckten, war sowohl vom Standpunkt der Partei wie auch vom Standpunkt des Staates ein Einschreiten nicht mehr zu umgehen. Planmäßig provozierte Zwischenfälle führten dazu, daß der Sührer heute nacht um zwei Uhr im Slugzeug nach München flog, um die sofortige Absehung und Derhaftung der am schwersten belasteten Sührer anzuordnen. Der Sührer begab sich mit wenigen Begleitern persönlich nach Wiessee. um dort jeden Dersuch eines Widerstandes im Keime zu erstiden. Der Sührer gab dem preußischen Ministerpräsidenten Göring den Befehl, in Berlin eine ähnliche Aktion durch= zuführen und dort insbesondere die reaktionären Derbündeten dieses politischen Komplotts auszuheben."

In Berlin leisten bei dieser Aktion sowohl General Schleicher Das Gericht als auch der Presserent des Dizekanzlers, der in die Derschwörung verwickelt war, Widerstand. Sie werden erschossen. Teils in München, teils in Berlin werden im Zusammenhang mit dem aufgedeckten Komplott eine Reihe von SA-Sührern gerichtet: Obergruppenführer Schneidhuber, Obergruppenführer heines, Gruppenführer Ernst, Gruppenführer Schmid, Gruppenführer hayn, Gruppenführer von heydebred, Standartenführer Graf Spreti.

Geradezu klassisch formuliert Göring die Entwicklung und Görings Erdie geschaffene Cage, als er der Presse erklärte: "Seit Wochen klärung an und Monaten beobachtete die Partei, daß ein Teil der obersten SA-Sührer sich von den Zielen der Bewegung und des Staates abgewandt hatten und ihre eigenen Interessen, ihren eigenen Ehrgeiz und zum Teil auch ihre unglüchselige Deranlagung in den Dordergrund gestellt hatten. Dielleicht gerade durch die

die Presse

unglückliche Deranlagung des Stabschef Röhm umgab er sich in seinem Stabe mit solchen Männern, die nun ihrerseits in ihm den Gedanken erweckten, daß er der starke Mann Deutschlands wäre. Der Sührer hat diese Gefahr genauestens verfolgt. Als klar und eindeutig feststand, daß die oberste SA-Sührung das Gerede von der zweiten Revolution zur Cat werden lassen wollte, mußte zugegriffen werden. Der Sührer hat selbst blit= artig eingegriffen. Die armen SA-Männer sind verführt worden. Sie wurden alarmiert und wußten nicht wozu. Man sagte: gegen die Reaktion, und marschierte doch gemeinsam mit ihr. Das war das Derwerfliche, daß die oberste SA= Sührung das Phantom einer zweiten Revolution gegen die Reaktion errichtete und doch selbst mit ihr eng verbunden war. Der hauptmittelsmann war der frühere Reichskanzler General Schleicher, der die Verbindung knüpfte zwischen Röhm, einer ausländischen Macht und zu jenen ewig unzufriedenen gestrigen Gestalten. Die Dinge sind nun so: Im ganzen Cand ist Rube. Das ganze Volt wird erkennen, daß ein bitteres und scharfes Gericht mit denen abgehalten wird, die sich an ihm versündigt haben und ihre Macht migbrauchten, um das Volk zu bedrücken."

Der Sührer in Berlin

In der zehnten Abendstunde trifft der Sührer im Slugzeug wieder in Berlin ein. In weniger als dreißig Minuten weiß es ganz Berlin: Der Sührer ist wieder da. Und nun ergießen sich unabsehdare Scharen in die Wilhelmstraße und jubeln dem Sührer bis in die Morgenstunden hinein zu. Am anderen Dormittag wiederholen sich die Kundgebungen in noch verstärktem Maße. Immer wieder muß sich der Sührer am Senster zeigen. Es herrscht eine Stimmung, die an die Begeisterung des 30. Januar 1933 erinnert. Das Volk hat ein unbestechsliches Gefühl dafür, daß der Sührer am 30. Juni noch einmal das Reich gerettet hat. Mit militärischer Kürze spricht es ein Erlaß des Reichswehrministers aus, in dem es heißt: "Der Sührer hat mit soldatischer Entschlossenheit und vorbildlichem Mut die Verräter und Meuterer selbst angegriffen und nieders

geschmettert. Die Wehrmacht als der Waffenträger des ge= samten Volkes, fern vom innerpolitischen Kampf, wird danken durch hingebung und Treue."

Um sieben Uhr abends spricht Dr. Goebbels über alle Goebbels Sender zum deutschen Volk. Ausführlich schildert er die Vor- spricht im gänge des vergangenen Tages. Er spricht aus dem stillen Arbeitszimmer des Propagandaministeriums, aber immer wieder unterbrechen stürmische Beifallstundgebungen vor den Cautsprechern auf den Stragen und Pläten Berlins seine Rede. Als er seine Schlußworte spricht: "Gebe ein gütiges Schicksal uns die Gnade, daß wir mit Adolf hitler unser großes Werk zu Ende führen können. Er und seine Getreuen versprechen dem Volke, daß sie sich nicht schonen wollen und zu arbeiten und zu kämpfen entschlossen sind für Deutschlands Leben und Größe. Das Reich steht und über uns der Sührer", da bricht jubelnd zustimmender Beifall los. Sünf Minuten ist Sunfstille, aber die Massen wanken und weichen nicht. Und wieder tonen die Cautsprecher. Es ist nur eine kurze Nachricht, die jekt folgt: "Achtung, Achtung! Dem ehemaligen Stabschef Röhm ist Ge= Röhm legenheit gegeben worden, die Konsequenzen aus seinem ver- erschossen räterischen Handeln zu ziehen. Er tat dies nicht und wurde daraufhin erschossen." Da sett rasendes händeklatschen ein. Es rollt wie eine Brandung durch die Straßen.

Rundfunk

Der Reichspräsident sendet aus Neudeck dem Subrer ein Danktelegramm: "Aus den mir erstatteten Berichten ersebe ich, daß Sie durch Ihr entschlossenes Zugreifen und die tapfere Ein= setzung Ihrer eigenen Person alle hochverräterischen Umtriebe im Keime erstickt haben. Sie haben das deutsche Volk aus einer schweren Gefahr gerettet. hierfür spreche ich Ihnen

meinen tief empfundenen Dank und meine aufrichtige An-

erkennung aus. Mit besten Grüßen — von hindenburg." Auch

Am 1. Juli nachts ist die Säuberungsaktion abgeschlossen.

Der Dank des Reichs präsidenten

an den preußischen Ministerpräsidenten richtet der Reichs= präsident ein ähnliches Telegramm.

Am nächsten Tag stattet der Sührer dem Reichspräsidenten in Neuded persönlich seinen Besuch ab, um ausführlich über die Vorgänge zu berichten. hindenburg dankt bei dieser Gc= legenheit dem Sührer noch einmal für sein entschlossenes Handeln, das dem deutschen Dolke großes Blutvergießen und dem Daterlande schwere Erschütterungen erspart habe.

Neue Gesetze

Noch am selben Tage findet eine Sitzung des Reichstabinetts statt, in der über zwanzig Gesetze erledigt werden. Das wichtigste ist das Geset über Magnahmen der Staatsnotwehr, dessen einziger Artikel lautet: "Die zur Niederschlagung hoch= und landesverräterischer Angriffe vollzogenen Maßnahmen sind als Staatsnotwehr rechtens."

Ein weiteres Gesetz bestimmt, daß der Stabschef der SA nicht mehr Mitglied der Reichsregierung sein muß. Das Reichs= wahlgeset wird dahin geändert, daß jeder seines Abgeordneten= sizes verlustig geht, der aus der NSDAP austritt oder aus ihr ausgeschlossen wird.

Außer diesen wichtigen staatspolitischen Gesetzen werden eine große Anzahl fachlicher Arbeiten erledigt. Gesetze über das Gesundheitswesen, über Zolländerungen und wirtschaftliche Mahnahmen, über öffentliche Sammlungen, über die Anwendung wirtschaftlicher Vergeltungsmaßnahmen gegenüber dem Ausland, über die Reichsschuldenordnung und über die Kleinrentnerhilfe, über den Aufbau der Sozialversicherung und über die Ueberleitung des Forst- und Jagdwesens auf das Reich werden verabschiedet. Ja, sogar ein Gesetz zur Bekampfung der Papageienkrankheit wird erledigt. Ein Reichsjagdgesetz wird erlassen. Ministerpräsident Göring wird auf Grund der Ueberleitung des Sorst= und Jagdwesens auf das Reich zum Reichs= forst= und =jägermeister ernannt.

Die Reichs= lagsrebe bes sübrers vom

Sür Freitag, den 13. Juli, wird der Reichstag einberufen. Der Sührer will dem deutschen Volke Rechenschaft geben über 13. Juli die Vorgänge des 30. Juni.

Es sind wahrhaft erschütternde Stunden. Erst jetzt wird der namenlose Verrat, die ganze Größe der Gefahr deutlich. Man spürt dem Sührer die tiefe Erregung an, mit der er die Ereige nisse schildert.

"Es gibt keinen Zustand einer permanenten Revolution oder gar eine segensreiche Entwicklung mittels periodisch wiederkehrender Revolten. Die Arbeit des Wiederaufbaus unseres Volkes ist nur möglich, wenn das deutsche Volk in innerer Ruhe, Ordnung und Dissiplin seiner Sührung folgt.

Mitte März gab ich an einzelne Parteidienststellen den Befehl, den immer wieder auftauchenden Gerüchten einer neuen Revolution nachzugehen und wenn niöglich die Quellen dieser Gerüchte aufzufinden.

Es ergab sich, daß in den Reihen einiger höherer SA= Sührer Tendenzen auftraten, die zu ernstesten Bedenken Anlah geben mußten.

Entgegen meinem ausdrücklichen Besehl und entgegen mir gegebenen Erklärungen durch den früheren Stabschef Röhm war eine Auffüllung der SA in einem Unisange eingetreten, die die innere Homogenität dieser einzigartigen Organisation gefährden mußte. Das naturgegebene Verhältnis zwischen Partei und SA begann sich langsam zu lockern.

Das Auftreten der neuernannten, zum großen Teil mit der Bewegung überhaupt nicht verwachsenen SA-Sührer war ebenso unnationalsozialistisch, wie manches Mal geradezu absstoßend.

Ich habe auf diese und eine Reihe weiterer Mißstände den Stabschef Röhm hingewiesen, ohne daß eine fühlbare Abhilfe eingetreten wäre.

Im Monat Mai wurde in einigen Sällen unableugbar bewiesen, daß in Besprechungen einzelner höherer SA-Sührer hinweise auf die Notwendtgkeit einer neuen Revolution gegeben wurden. Die Belegung einzelner dieser Dorfälle durch Angaben Beteiligter führte zu schwerster Mißhandlung dieser Zeugen.

Im Monat Mai liefen bei Parteis und Staatsstellen zahls reiche Anklagen über Verstöße höherer und mittlerer SAs Sührer ein, die, aktenmäßig belegt, nicht abgestritten werden konnten.

Die Entschlossenheit der nationalsozialistischen Staatsführung, solchen Exzessen unwürdiger Elemente ein Ende zu bereiten, führte zu sehr heftigen Gegenwirfungen von seiten des Stabsschefs. Diese Auseinandersetzungen schufen ernste Aussprachen zwischen dem Stabschef und mir, in denen mir zum ersten Male Zweisel in die Loyalität dieses Mannes aufstiegen.

Nachdem ich viele Monate lang jeden solchen Gedanken von mir gewiesen hatte, nachdem ich vorher jahrelang mit inciner Person diesen Mann in unerschütterlicher treuer Kames radschaft gedeckt hatte, begannen mir nun allmählich Warnungen Bedenken einzuflößen, die ich selbst beim besten Willen nicht mehr zu entkräften vermochte.

Wenn ich in diesen Monaten immer wieder zögerte, eine letzte Entscheidung zu treffen, geschah es aus zwei Gründen: Ich konnte nicht so ohne weiteres mich mit dem Gedanken absinden, daß nun ein Derhältnis, das ich auf Treue aufgebaut glaubte, nur Lüge sein sollte. Ich hatte noch immer die stille Hoffnung, der Bewegung und meiner SA die Schande einer solchen Auseinandersetzung zu ersparen und die Schäden ohne schwerste Kämpfe zu beseitigen.

Ohne mich jemals davon zu verständigen und ohne daß ich es zunächst auch nur ahnte, hat Stabschef Röhm durch Dermittlung eines durch und durch korrupten Hochstaplers die Beziehung zu General Schleicher aufgenommen. General Schleicher war der Mann, der dem inneren Wunsche des Stabschefs Röhm den äußeren Ausdruck verlieh. Planmäßig sollten die psychologischen Voraussezungen für den Ausbruch einer zweiten Revolution geschaffen werden.

Um die entscheidenden Schläge rücksichtslos führen zu können, wurde die Bildung bestimmter Terrorgruppen unter dem Titel "Stabswachen" vorgenommen. Dem nächst größeren Kreis der SA-Sührung wurde nur die allgemeine Mitteilung gemacht, daß eine zweite Revolution vor der Tür stünde und daß diese Revolution tein anderes Ziel besitze, als mir selbst die Handlungsfreiheit zurückzugeben, daß daher die neue, dieses Mal blutige Erhebung, meinem eigenen Sinn entspräche.

Das außenpolitische Spiel nahm General von Schleicher teilweise persönlich wahr, teilweise ließ er es durch seinen Kurier, General von Bredow, praktisch betreiben. Gregor Strasser wurde beigezogen.

Anfangs Juni ließ ich als letzten Dersuch Stabschef Röhm noch einmal kommen zu einer nahezu fünfskündigen Aussprache, die sich bis Mitternacht hinzog. Ich beschwor thn zum letzten Male, von sich aus diesem Wahnsinn entgegenzutreten, der nur in einer Katastrophe enden könnte. Das Ergebnis dieser Unterredung war, daß Stabschef Röhm in der Ertenntnis, auf mich bei seinem geplanten Unternehmen unter keinen Unsständen rechnen zu können, nunmehr die Beseitigung meiner Person selbst vorbereitete. Dorsorglicherweise wurde der Mann gedungen, der meine spätere Beseitigung durchzusühren hatte: Standartensührer Uhl gestand noch wenige Stunden vor seinem Tode die Bereitwilligkeit zur Durchsührung eines solchen Besehls.

Die Aftion sollte zunächst als eine mehrtätige Auseinanderssetzung blutigster Art mit den Widersachern abrollen.

Ich war daher entschlossen, dieser unmöglichen Entwicklung ein Ende zu sehen, und zwar ehe noch das Blut vonzehntausenden Unschuldigen die Katastrophe besiegeln würde.

Im Caufe des 29. Juni erhielt ich so bedrohliche Nachrichten, daß ich die Besichtigung der Arbeitslager in Westfalen abbrechen mußte. Um ein Uhr nachts erhielt ich die Mitteilung, daß in Berlin um vier Uhr nachmittags Alarm angeordnet worden sei und daß zweitens in München die Alarmierung der SA bereits für neun Uhr abends angeordnet worden war.

Es war mir endlich klar, daß dem Stabschef nur ein einziger Mann entgegentreten konnte und entgegentreten mußte: Mir brach er die Treue, und ich allein mußte ihn dafür zur Derantwortung ziehen.

Meutereien aber bricht man nach ewig gleichen, eisernen Gesetzen.

In dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation, und damit war des deutschen Volkes oberster Gerichtshof in diesen vierundzwanzig Stunden ich selbst.

Ich habe den Befehl gegeben, die hauptschuldigen an diesem Derrat zu erschießen. Es soll jeder für alle Zukunft wissen, daß, wenn er die hand zum Schlage gegen den Staat erhebt, der sichere Tod sein Los ist.

Die Sühne für diese Verbrechen war eine schwere und harte: Neunzehn höhere SA-Sührer, einunddreißig SA-Sührer und SA-Angehörige wurden erschossen, ebenso drei SS-Sührer als Mitbeteiligte am Komplott. Dreizehn SA-Sührer und Zivilpersonen, die bei der Verhaftung Widerstand versuchten, mußten dabei ihr Ceben lassen. Drei weitere endeten durch Selbstmord. Sünf Nicht-SA-Angehörige, aber Parteigenossen, wurden wegen Beteiligung erschossen. Endlich wurden noch erschossen drei SS-Angehörige, die sich eine schändliche Mißhandlung gegensüber Schußhäftlingen zuschulden kommen ließen.

Die SA hat in diesen für sie wie für mich schwersten Tagen ihre innere Treue bewahrt. Sie hat damit unter Beweis gesstellt, daß sie mein ist, genau so, wie ich es jederzeit unter Beweis stellen werde, daß ich meinen SA-Männern gehöre.

So wie ich vor anderthalb Jahren unseren damaligen Gegenern die Versöhnung angeboten habe, so möchte ich auch all denen, die mit Schuld waren an dieser Wahnsinnshandlung, von jetzt ab ebenfalls das Vergessen zusagen.

Mögen sie jett sicherer als früher die große Aufgabe erkennen, die uns das Schickal stellt und die nicht gelöst wird durch Bürgerfrieg und Chaos. Mögen sie sich alle verantwortlich fühlen für das kostbarste Gut, das es für das deutsche Dolk geben kann: die innere Ordnung und den inneren und äußeren Frieden — so wie ich bereit bin, por der Geschichte die Derant= wortung zu übernehmen für die vierundzwanzig Stunden der bittersten Entschlüsse meines Lebens, in denen mich das Schicksal wieder gelehrt hat, in banger Sorge mit jedem Gedanken das Teuerste zu umkrallen, was uns auf dieser Welt gegeben ist: das Deutsche Dolf und das Deutsche Reich!"

Nicht enden wollende Opationen grüßen den Sührer am Ende dieser schweren Rede. Nun erst sab das ganze Volk klar, was es instinktiv vom ersten Augenblicke an gefühlt hatte: daß ein Mann das Reich aus furchtbarer Gefahr gerettet hatte unter schwersten persönlichen Opfern, - Adolf hitler.

Der Reichstagspräsident sprach nur aus, was das ganze Dolk dachte, als er die Sitzung mit den Worten schloß: "Wir alle billigen immer das, was unser Sührer tut." —

In Desterreich kommt es zu einer Umbildung der Regierung. Österreich Bundeskanzler Dollfuß vereinigt vier Porteseuilles in seiner gegen hand. Es ist eine ausgesprochene Kampsstellung, die das neue Kabinett mit dem Sürsten Starhemberg als Dizekanzler gegen den Nationalsozialismus bezieht.

Deutschland

Je mehr sich die Wiener Regierung gegen Deutschland ein= stellt, desto stärker werden ihre Bindungen an Italien. Je nachdrücklicher die Wiener Regierung ihre Unabhängigkeit gegenüber Deutschland betont, in desto größere Unfreiheit gerät sie gegenüber ihrem südlichen Nachbarn. —

In Berlin tritt der Volksgerichtshof zusammen, der in Zufunft über Hoch- und Candesverrat zu richten hat.

Im Saargebiet verschärft sich der Terror gegen die deutsch= Terror im fühlende Bevölkerung. Nicht nur, daß die Pressehete der Saargebiet Emigranten ständig zunimmt, die Auffüllung der Polizei mit

diesen Elementen zeitigt ihre ersten "Ersolge". Am 19. Juli veranstaltet der berüchtigte Emigrantenkommissar Machts auf eigene Saust eine haussuchung bei der Deutschen Front, bei der er das gesamte Aktenmaterial beschlagnahmt.

Der Juli-Aufstand in Gesterreich

Kaum hat sich die Erregung über die Röhm=Revalte gelegt, als wie ein Blitz aus heiterem himmel am 25. Juli aus Wien die Nachricht kommt, daß die Bundesregierung demissianiert habe und Dr. Rintelen die Geschäfte des Bundeskanzlers übernammen habe. Diese Ankündigung platt mitten in ein Schallplattenkanzert des Wiener Senders hinein, lautes Krachen ertont, es ist klar, daß sich in Wien etwas Außergewöhnliches ereignet. Bald kammen die ersten Nachrichten und sie zeigen bereits den gangen schweren Ernst der Lage. Die Bevälkerung ist gegen das Regiment Dallfuß aufgestanden. Derwegene Derschwärer haben die Bundesregierung gefangen gesetzt. Dollfuß, Sey und der Sicherheitskommissar Karwinsky werden im Bundeskanzleramt selbst festgehalten. Um das Gebäude der österreichischen Rundfunkgesellschaft, der Rawag, tobt ein erbitterter Kampf. Dumpf mischen sich in das Bellen der Maschinen= gewehre die ersten handgranaten=Detonationen. Dan einem Ersatsender aus gelingt es der herrschenden Gewalt, die Nachricht vam Rücktritt der Regierung zu dementieren.

Am frühen Nachmittag tobt noch immer erbittert der Kampf um den Besitz des Rundfunkhauses. In Innsbruck wird der verhaßte Leiter der städtischen Polizei aus dem Statthaltereis gebäude herausgeholt und erschassen. In den Ländern bes ginnen schlagartig, genau so wie beim Sebruarputsch, schwere Kämpfe. Die Ausständischen stürmen mit beispiellosem Mut die wichtigsten Punkte der Städte. Ueberall setzt ein erbitterter Kampf zwischen der Erekutive und den Aufrührern ein.

In Wien wird Bundeskanzler Dollfuß erschossen.

In weitem Umfreis ist das Bundeskanzleramt van Palizei und heimwehr umschlossen. Derhandlungen beginnen. Dei

eingedrungenen Aufrührer erhalten freien Abzug zugesichert, wenn sie die in ihrer hand befindlichen Minister berausgeben.

Während der Putsch so in Wien aus Mangel an Sührung bereits am Zusammenbrechen ist, flammen die Kämpfe in der Proving erst in voller Stärke auf.

Die deutsche Reichsregierung sperrt sofort bei Bekanntwerden haltung der der ersten Nachrichten über die Unruhen in Desterreich die Reichs-Grenzen, um zu verhindern, daß die in Deutschland befindlichen nationalsozialistischen Slüchtlinge sich zu unüberlegten Handlungen binreißen lassen.

regierung

Inzwischen wird der deutsche Gesandte von Minister Sey, Abberufung der sich noch immer als Gefangener im Bundeskanzleramt be- des deutschen findet, mit Zustimmung der Aufständischen telephonisch angerufen und gebeten, doch zwischen der Regierung und den Aufrührern zu vermitteln. Sey erklärte, daß zwischen diesen und der Regierung ein Abkommen getroffen worden sei, daß den Dutschisten freies Geleit unter militärischer Bedeckung bis an die deutsche Grenze zusichere; die Aufrührer verlangten aber, daß der deutsche Gesandte von dieser Regelung in Kenntnis gesetzt werde, damit sie die Gewißheit hätten, tatsächlich nach Deutschland zu kommen. Infolgedessen bitte er, Minister Sey, den Gesandten, eine solche Erklärung entgegenzunehmen. Der deutsche Gesandte erwiderte, daß er die Weisungen seiner Regierung einholen wolle. Er sei aber bereit, zu helfen, wenn er dadurch Blutvergießen verhindern könne. Merkwürdigerweise war es dem deutschen Gesandten nicht möglich, irgend= eine telephonische Verbindung mit Berlin zu bekommen. So entschloß er sich leider, sich ohne Zustimmung des Reiches zum Garanten dieses merkwürdigen Abkommens zwischen einer gefangenen Regierung und ihren Bewachern zu machen. Kaum hatte er diesen Entschluß mitgeteilt, als auch die Telephon= verbindung nach Deutschland wieder in Ordnung war. dem Augenblick, als diese merkwürdigen Dereinbarungen betannt wurden, erklärte die Reichsregierung mit allem Nach-

Gesandten

druck, daß die Abmachungen für sie völlig unverbindlich seien und daß selbstverständlich die österreichischen Aufständischen im Salle eines Ueberschreitens der deutschen Grenze sofort vershaftet werden würden. Der deutsche Gesandte wurde sogleich von seinem Posten abberusen. Der Sührer, der zu dieser Zeit gerade beim Besuch der Sestspiele in Bayreuth weiste, brach seine Teilnahme ab.

Sortgang der österreichis schen Wirren So wurde durch die korrekte Haltung der nationalsozias listischen deutschen Regierung ein gefährliches Spiel vereitelt.

In Wien wird das Standrecht verhängt. Dr. Rintelen, der in Wien eingetroffen war, wird verhaftet.

Starhemberg trifft, aus Denedig kommend, in Wien ein und übernimmt vorübergehend die Sührung der Regierung. Der verhaftete Dr. Rintelen begeht in seiner Zelle einen Selbste mordversuch, der ihn um Haaresbreite an den Tod heranbringt. Die österreichische Regierung konstruiert daraus ein Eingeständnis seiner Schuld. Ungeklärt bleibt, woher der Revolver kam, mit dem der seit Stunden Verhaftete sich zu erschießen versuchte.

Don amtlicher Seite wird die Nachricht verbreitet, daß im ganzen Cande Ruhe herrsche, aber die Regie ist noch nicht so in Ordnung, als daß nicht Radio Wien die entgegengesette Meldung bringen kann, daß "noch einzelne Orte in Steiermark Widerstand leisten". Am 26. Juli zeigt es sich, daß im Gegenteil in allen Bundesländern noch auf das Heftigste gerungen wird. Besonders schwer sind die Kämpfe in Kärnten und in der Steiermark. Ganze Orte sind in der Hand der Ausständischen, die mit seltener Capferkeit sich verteidigen.

Die Sendung Papens

Der Sührer enthebt den Candesinspekteur Habicht seines Postens und ernennt Dizekanzler von Papen zum Sondersgesandten in Wien. Don Papen untersteht in dieser Eigenschaft dem Sührer unmittelbar. In dem Ernennungsschreiben heißt es: "Es ist mein Wunsch, wenn möglich zu einer Entspannung der Gesamtlage beizutragen und insbesondere das seit langem getrübte Verhältnis zu dem deutschrösters

reichischen Staat wieder in normale und freundschaftliche Bahnen geleitet zu sehen."

In Oesterreich wird zur Niederkämpfung des Aufstandes Anklagen genau wie im Sebruar Artillerie eingesetzt. Besonders schwer gegen und blutig sind die Kämpfe um Ceoben. Während hier der Bürgerkrieg tobt, versucht die deutschseindliche Presse der Welt, das Reich als den Schuldigen an dem österreichischen Aufstand hinzustellen. Die hetze verdichtet sich bis zur Sorderung einer gemeinsamen Aktion gegen Deutschland. Aber die korrekte und staatsmännische Haltung des Sührers hat diesen Hetzern den Wind aus den Segeln genommen, bevor sie zum Zuge kamen.

Deutschland

Trogdem marschiert Italien mit großer militärischer Stärke Italienischer an der italienisch=österreichischen Grenze auf. Dieser Aufmarsch Aufmarsch ging zurud auf Abmachungen zwischen Dollfuß und Italien. Deutschland konnte sich durch ihn nicht beunruhigt fühlen, da es an den österreichischen Vorgängen pöllig unbeteiligt war und sich ausdrücklich von ihnen abgesetzt hatte. Um so beunruhigter war Jugoslawien, das diesen Aufmarsch als gegen sich gerichtet ansehen mußte, obwohl auch die jugoslawische Regierung in feiner Weise mit dem österreichischen Aufstand etwas zu tun hatte.

Inzwischen stellte sich heraus, daß der Bürgerkrieg im Alpenland keineswegs abgeschlossen war. Schwere Kämpfe entwickeln sich im Ennstal. Nach allen Regeln der Kunst wird der Pyhrnpaß von den Aufständischen gegen Bundesheer und heimwehr verteidigt. Einen ganzen Tag lang dauern die Kämpfe. Erst dann gelingt es der Exekutive, den Paß zu stürmen. In voller Ordnung ziehen sich die Aufrührer zurud.

Die italienische Presse überschlägt sich in wütenden Ausfällen gegen Deutschland. Es zeigt sich, daß die Erschießung des Bundeskanzlers Dollfuß die italienische Politik schwer getroffen hat. Schon in diesen Tagen ist es klar, daß der neue Schuschnigg in teiner Weise ein so gefüges Werkzeug sein werde, als es Dollfuß gewesen war.

Bestrafung dischen

Das zugesicherte freie Geleit gegenüber den Aufständischen der Aufstän- in Wien wird gebrochen. Obwahl ihnen der freie Abzug auch nach dem Tode von Dr. Dallfuß gegen Offiziersehrenwort zu= gesagt worden war, werden sie ins Gefängnis geführt und var das Standgericht gebracht, das ihre Anführer zum Tode durch Erhängen verurteilt. Mannhaft gehen sie mit einem heil auf Deutschland in den Tod.

Derluste und

Am Sanntag, dem 29. Juli, weist die amtliche ästerreichische Terror Derlustliste allein bei den Regierungstruppen achtundsiebzig Tote und hundertfünfundsechzig Derwundete aus. Ueberall im Land sett ein unerhörter Terror der Heimwehren ein. Schwerste Mißhandlungen der Bevölkerung sind an der Tagesardnung. Ganze Därfer werden gebrandschatt und entvälkert. Nicht ein= mal var unschuldigen Kindern machen die horden halt. Don überall her werden die furchtbarsten Greueltaten befannt.

Dr. Schuschnigg wird Bundeskanzser.

Ende ber

Auch am 30. Juli gehen die Kämpfe in Kärnten ununter-Kämpse brochen weiter. Mit dem Mute der Verzweiflung haben sich die Reste der Aufständischen in Selsstellungen nabe der jugoslawischen Grenze festgesetzt. Mit Erbitterung verteidigen sie sich gegen alle Angriffe, und erst als der hunger sie zwingt, geben sie ihre uneinnehmbare Stellung preis und retten sich auf jugoslawisches Gebiet. Die italienischen Truppen marschieren wieder in ihre Garnisanen ab. Ihre Drohung war zwecklos. Der Sührer hat den Srieden der Welt gerettet.

> Noch zittert die Erregung nach über diese grauenvollen Dorfälle im deutschen Bruderland, da trifft eine neue hiobsbatschaft das deutsche Dolk.

Crirantuna des Reichs= prasidenten

Am 31. Juli wird amtlich gemeldet: "Neun Uhr fünfzig vormittags. Der herr Reichspräsident, der seit einigen Monaten an einer Blasenerkrankung leidet, hatte in Neudeck wesentliche Erholung gefunden. In völliger geistiger Frische und erfreulicher tärperlicher Verfassung erledigte er seine Dienstobliegenheiten und war noch gestern in der Lage Vorträge entgegenzunehmen.

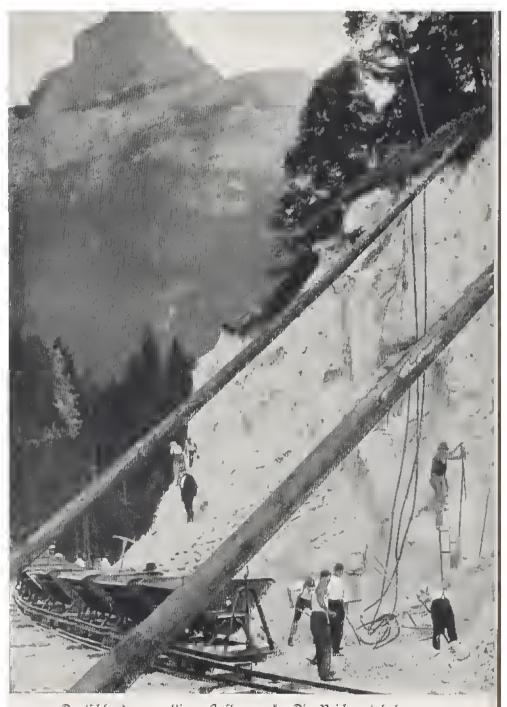

Deutschlands gewaltiges Aufbauwerk: Die Reichsautobahnen Die Alpenstraße im Berchtesgadener Cand Photo B.B.S.



Arbeitsdienst ringt auf der Insel Neuwert neues Land dem Meer ab

BUS 21.21.3.

Eine leichte förperliche Schwäche, die seit einigen Tagen sich bemerkbar machte, hat jedoch in dieser Nacht zugenommen. Bei dem hohen Alter des herrn Generalfeldmarschalls ist daber ernste Sorge begründet. Die behandelnden Aerzte sind in Neudeck anwesend. Laufende Berichterstattung wird folgen."

Das deutsche Volk, ja die ganze Welt hält den Atem an. Jeder wußte, was dieses Communiqué bedeutete. Es hieß, daß der Mann, ohne den man sich Deutschland fast nicht mehr vorstellen konnte, daß der getreue Ekkehard des Reiches im Sterben liege. Es konnte noch Stunden dauern, noch Tage, vielleicht Wochen, aber das Schicksal hatte unmißverständlich gesprochen.

Tiefe Trauer erfüllte Deutschland.

Jener Mann, der schon zu Lebzeiten zu einem deutschen Mythos geworden war, den man unsterblich wähnte, der dem Reich nach so vielen, mit keinem Dank genug zu lohnenden Derdiensten noch die Zukunft in Adolf hitler schenkte, er sollte nicht mehr mit seiner gütigen, großen Gebärde des deutschen Dolkes Schirmherr und Derkörperung darstellen? Es schien unfaßbar und doch wußte jeder, daß es so war.

Ueberall regten sich die Gebete, daß der Allmächtige noch einmal diesen Kelch vorübergehen lasse, aber die Bitten waren vergeblich.

Am 1. August eilt der Sührer an das Krankenlager. Er über= bringt dem greisen Seldmarschall die Hoffnungen, die Gebete der ganzen Nation.

Am 2. August nachmittags gegen sechs Uhr müssen die behandelnden Aerzte die Mitteilung ausgeben: "Unter zunehmender allgemeiner Schwäche hat sich beim Herrn Reichspräsidenten eine tiefe Benommenheit eingestellt."

Donnerstag, den 2. August, an dem Tage, da vor zwanzig hindenburgt Jahren des deutschen Dolkes große Schicksalsstunde schlug, unter= 2. August brechen turz nach neun Uhr mit einem Schlag sämtliche deut= schen Sender ihre Darbietungen.

In diesem Augenblick ist aus Neudeck die Nachricht in Berlin eingetroffen, daß Reichspräsident Generalfeldmarschall von hindenburg in die Ewigkeit eingegangen ist. Alle Sender schalten auf die Reichshauptstadt um. Reichsminister Dr. Goebbels gibt dem deutschen Dolke die Trauernachricht bekannt.

Wieder schweigen die Sender.

Deutschland und mit ihm die ganze Welt trauert um den entschlafenen helden.

Gesek über das Staats= oberhaupt des Deut= iden Reiches

Nach einer halbstündigen Sunktille gibt der Reichspropas gandaminister die ersten aus diesem Anlaß notwendig gewordenen gesetzlichen Magnahmen und Anordnungen bekannt. Mit tiefer Genugtuung hört ganz Deutschland das "Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches": "Das Amt des Reichs= präsidenten wird mit dem des Reichskanzlers vereinigt. Infolgedessen gehen die bisherigen Befugnisse des Reichspräsiden= ten auf den Sührer und Reichskanzler Adolf Hitler über. Er bestimmt seinen Stellvertreter. Dieses Gesetz tritt mit Wirkung von dem Zeitpunkt des Ablebens des Reichspräsidenten von hindenburg in Kraft."

Die Trauer Dolfes

Ein weiteres Gesetz bestimmt, daß dem dahingeschiedenen des deutschen Reichspräsidenten vom deutschen Volk ein Staatsbegräbnis bereitet wird.

> Der Reichswehrminister ordnet für die Wehrmacht, der Stell= vertreter des Sührers für alle Parteigliederungen eine vierzehn= tägige Trauer an. Der Reichspropagandaminister setzt die all= gemeine Volkstrauer gleichfalls auf vierzehn Tage fest.

In einem wundervollen Aufruf an die Wehrmacht gedenkt der Reichswehrminister des toten Oberbefehlshabers. Gleichzeitig ordnet er die sofortige Vereidigung des Heeres und der Marine auf den Sührer des Deutschen Reiches und Volkes an. Bereits Die Vereidie am nächsten Tag kann er melden, daß die gesamte Wehrmacht den Eid auf den Sührer abgelegt hat: "Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, daß ich dem Sührer des Deutschen Reiches und Dolkes, Adolf hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehr-

gung der Wehrmacht macht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Ceben einzuseten."

Don überall her kommen die Beileidsbezeugungen. Kein Trauerkund-Dolf der Erde, kein Stand und Cand in Deutschland, die nicht gebungen ihrer Trauer Ausdruck gegeben hätten. Dem Sohn des Generalfeldmarschalls spricht der Sührer in einem bewegten Trauertelegramm fein Beileid aus.

Ueberall weben die Sahnen auf halbmaft.

Der Stellvertreter des Sührers wendet sich an die national= sozialistische Bewegung: "Hindenburg ist tot! Hindenburg lebt in seinem Dolke! Er lebt in unseren Herzen fort als das Symbol ruhmreicher deutscher Geschichte. Er lebt fort als der Sieger von Cannenberg, als der Generalfeldmarschall des Weltfrieges, als der Dater eines großen Volkes. Die Kämpfer für Deutsch= lands Freiheit senken die Sahnen vor dem großen Deutschen in Trauer, Ehrfurcht und Dankbarkeit. hindenburg rief den Sührer, hindenburg leitete damit neue deutsche Geschichte ein. hindenburgs lebendiges Vermächtnis für Deutschland ist der Sührer. Treue zu hindenburg beißt Treue dem Sührer, heißt Treue zu Deutschland. Wir straffen uns zu neuem Kampf um die Zukunft unseres Dolkes."

Unmittelbar nach der Verkündung des Gesetzes über das hitler für Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches richtet der Sührer an den Reichsinnenminister ein Schreiben, in dem er die Billigung über das durch das deutsche Volk fordert. "Die infolge des nationalen nachfolge-Unglücks", so schreibt der Sührer, "das unser Dolk getroffen geset hat, notwendig gewordene gesetzliche Regelung der Frage des Staatsoberhauptes veranlaßt mich zu folgender Anordnung: 1. Die Größe des Dahingeschiedenen hat dem Titel Reichs= präsident eine einmalige Bedeutung gegeben. Er ist nach unser aller Empfinden in dem, was er uns sagte, unzertrennlich verbunden mit dem Namen des großen Toten. Ich bitte daber Dorsorge treffen zu wollen, daß ich im amtlichen und außer= amtlichen Verkehr wie bisher nur als Sührer und Reichskanzler

Dolfsab= Stimmung angesprochen werde. Diese Regelung soll für alle Zukunft gelten. 2. Ich will, daß die vom Kabinett beschlossene und ver= fassungsrechtlich gültige Betrauung meiner Person und damit des Reichskanzleramtes an sich mit den Sunktionen des früheren Reichspräsidenten die ausdrückliche Sanktion des deutschen Dolfes erhält. Sest durchdrungen von der Ueberzeugung, daß jede Staatsgewalt vom Volke ausgehen muß, und von ihm in freier und geheimer Wahl bestätigt sein muß, bitte ich Sie, den Beschluß des Kabinetts mit den etwa noch notwendigen Ergänzungen unverzüglich dem deutschen Volke zur freien Volks= abstimmung vorlegen zu lassen."

Traverfund= der Reichs= regierung

In einem langen und ehrenden Nachruf gedenkt die Reichs= gebungen regierung des großen Toten: "In Ehrfurcht und Erschütterung beugt die Nation ihr Haupt. Seine nimmermüde Sorge um das Reich soll von jetzt an unsere Sorge sein. Seinen Kampf um des deutschen Dolkes Freiheit, Glud und Frieden übernehmen wir als Derpflichtung und Dermächtnis. Das Größte, was von einem Menschen gesagt werden kann, trifft auf ihn zu: er hat durch seinen Heimgang die Welt ärmer gemacht!"

> In der Trauersitzung des Reichskabinetts gedenkt der Sührer in ergreifenden Worten des Dahingegangenen, in dem er selbst seinen väterlichen Freund verloren habe. Stehend und in stummer Ergriffenheit nehmen die Kabinettsmitglieder die Erklärung des Sührers entgegen.

> Die Volksabstimmung über das beschlossene Nachfolgegesetz wird auf den 19. August anberaumt.

und des Reichstags

Am Montag, dem 6. August, versammelt sich der deutsche Reichstag zur Trauersitzung. Die Krolloper ist in großen Trauerschmuck gehüllt. Die Banner in den Reichsfarben, die das Hauptportal flankieren, sind schwarz umflort. Das Innere des Gebäudes liegt in feierlichem Halbdunkel. Alle Campen und Spiegel sind verhängt. In der Eingangshalle ist der riesige drei Meter hohe Kranz des Diplomatischen Korps aufgestellt. Die Stirnseite des Sitzungssaales, an der die Hoheitszeichen des

Reiches leuchten, ist mit schwarzem Slor verkleidet, der rote Sußbodenbelag mit schwarzem Plüsch bedeckt. Don den Rängen senden Trauerweiden ihre wallenden Zweige berab. Die Re= gierungstribüne ist in ein weißes Blütenmeer verwandelt. Inmitten dieser schneeweißen Pracht erhebt sich, von Corbeer um= geben, eine weiße Buste des verstorbenen Reichspräsidenten.

Die Coriolan=Ouverture leitet die Trauerfeier ein. Dann erteilt Präsident Göring dem Sührer das Wort.

Tief erariffen zeichnet der Kanzler das Lebensbild des Der- Die Rede des storbenen. Er grüßt ihn als den Schirmherrn der nationalen Sührers vom Revolution und spricht noch einmal von der Dankbarkeit, die die Nation dafür dem Toten schuldet. "Seit der Stunde, da ich als Kanzler des Reiches in seine ehrwürdige Hand den Eid ablegen durfte, empfand ich steigend immer mehr die Gnade eines Schicksals, das uns diesen väterlich gütigen Schirmherrn gegeben hat. Gleich einem mustischen Bogen spannte sich das Leben dieser Erscheinung von der verworrenen Revolution des Jahres 1848 über einen unfaßbar langen Weg zur nationalen Erhebung des Jahres 1933. Das deutsche Volk kann nur beglückt sein über die Sügung einer Vorsehung, die seine deutscheste Erhebung unter den Schutz und Schirm seines ehrwürdigsten Edelmannes und Soldaten stellte. Wer seinem Dolke so die Treue hielt, soll selbst in Treue nie vergessen sein. Da das Schickfal uns bestimmt hat, Reich und Volk weiter zu führen, können wir nur den Allmächtigen bitten, er möge unsere Arbeit und unser Ringen zum Glück unseres Volkes gedeihen lassen. Er möge auch uns die Kraft geben, uns jederzeit einzusetzen für des Dolkes Freiheit und die Ehre der deut= schen Nation und insbesondere möge er uns gnädig stets die richtigen Wege finden lassen, um unserem Volk das Glück des Friedens zu sichern und es vor dem Unglück des Krieges zu bewahren, so wie der große Verstorbene es selbst immer auf= richtig und mit ganzem herzen gewollt hat. Lassen wir eine starke Erkenntnis einziehen in unser herz: der herr Reichs=

6. August

präsident Generalseldmarschall von hindenburg ist nicht tot, er lebt, denn indem er starb, wandelt er nun über uns inmitten der Unsterblichen unseres Volkes, umgeben von den großen Geistern der Vergangenheit als ein ewiger Schukherr des Deutschen Reiches und der deutschen Nation."

Als der Sührer auf die Straße tritt, verharrt die Menge in tiefem Schweigen. Cautlos grüßt sie den Sührer mit ers hobener Hand.

Die Crauers feier am Cannenbergs denkmal, 7. August

Auf dem Schlachtfelde, auf dem er für Deutschland den gewaltigsten Sieg ersocht, wird nun der tote Seldmarschall ruhen: einer der acht Türme des Tannenberg-Denkmals wird den Sarkophag des toten Helden umschließen, und vor ihm wird Wache halten jener unbekannte Soldat der deutschen Armee, der unter dem gewaltigen Eisenkreuz im Hofe des Denkmals ruht.

Am 4. August wird der Sarg geschlossen.

Am 6. August treffen auf dem Schlachtfeld die dreiundfünfzig Sahnen ein, die an dem großen Ringen um Ostpreußens Freiheit teilgenommen haben.

Abends um neun Uhr beginnt auf Gut Neudeck die Trauersfeier. Im engsten Kreise nimmt die Samilie Abschied, dann tragen Offiziere den Sarg aus dem Schloß. Don Sackeln gesleitet, zieht der tote Seldherr noch einmal den Weg seines Sieges. Weinend steht Ostpreußens Volk an den Straßen und Wegen.

In der ersten Morgenfrühe trifft der Trauerzug am Denkmal ein. Im Seldherrnturm wird er niedergestellt. Schwarzer Slor, der auf weißer Leinwand aufgespannt ist, schmückt die Innenwände des Turmes, der Boden ist ganz und gar mit roten Dahlien bedeckt.

Erzen stehen die Totenwachen vor den Eingängen.

Seit sechs Uhr früh rollt Sonderzug auf Sonderzug in Hohenstein ein. Auf den acht hohen Türmen des Denkmals lodern die Rauchsahnen der Trauerseuer. Schwarze Slaggen wehen. Cangsam füllt sich das riesige Rund des Denkmals. Reichsheer und Marine besetzen die Zinnen der Verbindungsmauern zwischen den Türmen. Das Ehrenbatailson der Reichswehr marschiert in das Denkmal ein. Die Reichsregierung kommt, das Diplomatische Korps, die Sonderabordnungen der auswärtigen Regierungen und Armeen in ihren großen Galaunisormen. Die Kränze häusen sich vor dem Katasalk, auf dem bald der Sarg niedergestellt werden wird.

Um elf Uhr erscheint der Sührer. Er begibt sich sosort zu den hinterbliebenen des Generalfeldmarschalls und verneigt sich tief und ritterlich vor den Töchtern und der Schwiegerstochter hindenburgs. Grüßend erhebt er die hand zum Seldsherrnturm, in dem der Sarg aufgebahrt ist.

Der schwarze Dorhang, der bisher den Turm verschloß, rauscht zur Seite. Offiziere der Armee tragen den Marschallsstab und die Grdenskissen des Seldmarschalls voran. Don sechs Offizieren getragen, folgt der Sarg. Zum setten Male grüßen mit dem Sührer die Tausende innerhalb des Denkmals, grüßen Reichsheer und Marine, SA und SS, grüßt das ganze deutsche Dolk den toten Seldherrn.

Dumpf und gewaltig tönen die erschütternden Klänge der "Eroica" durch den weiten Raum des Denkmals. Dann hält der evangelische Seldbischof der Wehrmacht die Trauerpredigt, der er das Bibelwort zugrunde legt: "Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Cebens geben." Das alte Schutz und Trutslied "Ein feste Burg ist unser Gott" klingt auf.

Dann hält der Sührer die Gedenkrede. Kurz, männlich, ernst.

"hier inmitten der schlummernden Grenadiere seiner siegreichen Regimenter soll der müde Seldherr seine Ruhe finden, die Türme der Burg sollen trotige Wächter sein dieses setzten großen Hauptquartiers des Ostens.

Standarten und Sahnen halten die Parade.

Das deutsche Volk aber wird zu seinem toten helden kommen, um sich in Zeiten der Not neue Kraft zu holen für das Leben, denn wenn selbst die letzte Spur dieses Leibes verweht sein sollte, wird der Name noch immer unsterblich sein.

Toter Seldherr, geh nun ein in Walhall!"

Leise beginnt das alte Soldatenlied vom guten Kameraden. Die Offiziere heben den Sarg vom Katafalk herunter. Trauersalut donnert über das Land. Langsam schwankt der Sarg hinüber zum Marschallsturm. hinter ihm von Mackensen, der einzige noch lebende Seldmarschall des deutschen Heeres. Auch der Sührer begleitet den Sarg bis zu seiner letzten Stätte. Ihm folgen mit dem Seldbischof die Angehörigen, die Reichsstatt= halter, die Länderminister, SA= und SS=Sührer, um Abschied zu nehmen. Das Deutschlandlied klingt auf, das Horst-Wessel-Lied folgt und geht über in den Parademarsch des 3. Garderegiments zu Suß, des Regiments, aus dem hindenburg hervorgegangen war. Das viermotorige Großflugzeug "Hindenburg" brauft heran, geschmückt mit schwarzen Wimpeln, um ebenfalls von dem Mann Abschied zu nehmen, der ihm seinen Namen gab und es taufte, wie ein Bote aus jener Welt, in die der tote Seldmarschall nun eingegangen war.

Tagelang zieht am Marschallsturm die Trauerprozession des deutschen Volkes vorüber, und viele Blumen häufen sich über dem Sara.

Schacht Dertreter des Reichswirt=

Bereits am 2. August wird Reichsbankpräsident Dr. Schacht, zunächst auf sechs Monate, mit der Vertretung des erkrankten Reichswirtschaftsministers betraut.

[chafts= minilters

Am 20. Juli hatte Adolf hitler im hinblick auf die großen Die SS Derdienste der SS, besonders bei den Ereignissen des 30. Juni, diese zur selbständigen Sormation erhoben.

> Wien erteilt am 7. August dem deutschen Sondergesandten Sranz von Papen das Agrément.

Amneitie-

Am 9. August verkündet die Reichsregierung aus Anlaß der gesetz Vereinigung des Amtes des Reichspräsidenten mit dem des Reichstanzlers ein Straffreiheitsgesetz, eine allgemeine Amnestie, die auch politische Straftaten umfakt.

Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit kann für den Monat Erfolge der Juli ein neuer Erfolg gemeldet werden. Die Zahl der Erwerbs= losen ist abermals um vierundfünfzigtausend zurückgegangen.

Arbeits\* schlacht

Mit Begeisterung stürzt sich das ganze Volk in die Dor- Dorbereibereitungen der Volksabstimmung. Ueberall erscheinen Trans= parente und Spruchbänder, die mahnend und werbend das "Ja" für den Sührer verfünden. Sprechchöre durchziehen die Straßen. "Im Dolke geboren, vom Sührer erkoren", "Ein Dolk, ein Sührer, ein Ja" sind ihre Parolen. "Das Volk will es so!", mit diesem Wort eröffnet Dr. Goebbels den Propaganda= feldzug. Er dauert nur eine Woche, aber er zeigt rührende Stadien der Begeisterung, die sich zu einer hinreißenden Kundgebung von Liebe, Treue und Derehrung steigern, als der Sührer selbst bei seinem Staatsbesuch in hamburg zum Der gührer Volte spricht.

tung der Dolfs= abstimmung

in hamburg

Noch einmal wiederholt der Sührer alles das, was er in so vielen Reden bereits dem Dolfe sagte. Er beschwört aber= mals die Bilder der deutschen Vergangenheit, er stizziert die Aufbauarbeit des Nationalsozialismus und er zeigt dem Volke noch einmal, daß er diese Wahl nicht um seiner Person willen wünscht, sondern damit das deutsche Dolt einen Kangler habe, der vor der ganzen Welt, vom einmütigen Vertrauen des Volkes getragen, der Derteidiger seiner Cebensinteressen zu sein vermag. "Niemand kann behaupten, daß ich irgendeine politische Handlung in meinem Leben um meines persönlichen Vorteils willen begangen oder unterlassen habe. Denn seit ich im politi= schen Kampfe stehe, beherrscht mich befehlend, so wahr mir Gott helfe, nur ein Gedanke: Deutschland!"

Eine Woge der Begeisterung brandet zum Sührer empor und von Millionen Lippen bricht donnernd das gewaltige Be= tenntnis: Ja! Ja! Ja!

Auf Bitten der Arbeiterschaft der Werft von Blohm und Doß fährt der Sührer zu ihr hinaus, um mitten unter ihr kurz zu sprechen. So, wie sie von den Maschinen, aus den Kontoren und Werkstätten gekommen sind, stehen die Männer und Frauen und hören dem Manne zu, der einer der ihren ist.

Hindenburgs Teliament

Am 15. August übergibt Oberst von Hindenburg durch Herrn von Papen dem Sührer das politische Testament seines Vaters.

Der vom Reichspräsidenten versiegelte Umschlag des Schreisbens trägt die Ausschrift:

"Dem deutschen Dolke und seinem Kanzler Mein Testament."

Dieser Brief ist durch meinen Sohn dem Herrn Reichstanzler zu übergeben."

Das Testament selbst lautet:

"Dem deutschen Dolte und seinem Kanzler!

1919 schrieb ich in meinem Vermächtnis an das deutsche Dolf:

"Wir waren am Ende! Wie Siegfried unter dem hinterlistigen Speerwurf des grimmen Hagen, so stürzte unsere ermattete Kront. Dergebens hatte sie versucht, aus dem versiegenden Quell der heimatlichen Kraft neues Leben zu trinten. Unsere Aufgabe war es nunmehr, das Dasein der übrig gebliebenen Kräfte unseres Heeres für den späteren Aufbau des Vaterlandes zu retten. Die Gegenwart war versoren. So blieb nur die Hoffnung auf die Zutunft. Heran an die Arbeit!

Ich verstehe den Gedanken an Weltslucht, der sich vieler Offiziere angesichts des Zusammenbruchs alles dessen, was ihnen lieb und teuer war, bemächtigte. Die Sehnsucht "nichts mehr wissen zu wollen" von einer Welt, in der die aufgewühlten Leidenschaften den wahren Wertkern unseres Volkes die zur Unkenntlichkeit entstellten, ist menschlich bes greiflich und doch — ich muß es offen aussprechen, wie ich denke:

Kameraden der einst so großen stolzen deutschen Armee! Könntet ihr vom Verzagen sprechen? Denkt an die Männer, die uns vor mehr als hundert Jahren ein innersich neues Vaterland schusen. Ihre Religion war der Glaube an sich selbst und an die Heiligkeit ihrer Sache.

Sie schusen das neue Vaterland, nicht es gründend auf eine uns wesensfremde Doktrinwut, sondern es ausbauend auf den Grundlagen freier Entwicklung des einzelnen in dem Rahmen und in der Verpflichtung des Gesamtwohles! Diesen selben Weg wird auch Deutschland wieder gehen, wenn es nur erst einmal wieder zu gehen vermag.

Ich habe die feste Zuversicht, daß auch diesmal, wie in jenen Zeiten, der Jusammenhang mit unserer großen reichen Dergangenheit gewahrt und, wo er vernichtet wurde, wieders hergestellt wird. Der alte deutsche Geist wird sich wieder durchsehen, wenn auch erst nach schwersten Läuterungen in dem Glutosen von Leiden und Leidenschaften. Unsere Gegener kannten die Kraft dieses Geistes, sie bewunderten und habten ihn in der Werktätigkeit des Friedens. Sie staunten ihn an und fürchteten ihn auf den Schlachtseldern des großen Krieges. Sie suchten unsere Stärke mit dem leeren Worte "Organisation" ihren Dölkern begreislich zu machen. Den Geist, der sich diese Quelle schuf, in ihr lebte und wirkte, den verschwiegen sie ihnen. Mit diesem Geiste und in ihm wollen wir aber auss neue mutvoll wieder ausbauen.

Deutschland, das Aufnahmes und Ausstrahlungszentrum so vieler unerschöpflicher Werte menschlicher Zwilisation und Kultur, wird so lange nicht zugrunde gehen, als es den Glauben behält an seine große weltgeschichtliche Sendung. Ich habe das sichere Vertrauen, daß es der Gedankentiese und der Gedankenstärke der Besten unseres Vaterlandes gelingen wird, neue Ideen mit den kostbaren Schäßen der früheren Zeit zu verschmelzen und aus ihnen vereint dauernde Werte zu prägen, zum heil unseres Vaterlandes.

Das ist die felsenkeste Ueberzeugung, mit der ich die blutige Wahlstatt des Völkerkampkes verließ. Ich habe das heldenringen meines Vaterlandes gesehen und glaube nie und nimmermehr, daß es sein Todesringen gewesen ist....

Gegenwärtig hat eine Sturmflut wilder politischer Leidenschaften und tönender Redensarten unsere ganze frühere staatliche Auffassung unter sich begraben, anscheinend alle heiligen Ueberlieferungen vernichtet. Aber diese Slut wird sich wieder verlaufen. Dann wird aus dem ewig bewegten Meere völfischen Cebens jener Selsen wieder auftauchen, an den sich einst die Hoffnung unserer Däter geklammert hat und auf dem fast vor einem halben Jahrhundert durch unsere Kraft des Vaterlandes Zukunft vertrauensvoll begründet wurde: das deutsche Kaisertum! Ist so erst der nationale Gedanke, das nationale Bewußtsein wieder erstanden, dann werden für uns aus dem großen Kriege, auf den kein Dolk mit berechtigterem Stol3 und reinerem Gewissen zurücklicken kann als das unsere, solange es treu war, sowie auch aus dem bitteren Ernst der jezigen Tage sittlich wertvolle Früchte reifen. Das Blut aller derer, die im Glauben an Deutschlands Größe gefallen sind, ist dann nicht vergeblich geflossen.

In dieser Zuversicht lege ich die Seder aus der hand und baue fest auf Dich — Du deutsche Jugend!"

Diese Worte schrieb ich in dunkelster Stunde und in dem vermeintlichen Bewußtsein, am Abschluß eines Lebens im Dienste des Daterlandes zu stehen. Das Schicksal hatte anders über mich bestimmt. Im Frühjahr 1925 schlug es ein neues Kapitel meines Lebens auf. Noch einmal sollte ich an dem Geschicke meines Volkes mitwirken.

Nur meine feste Zuversicht zu Deutschlands unversiegbaren Quellen gab mir den Mut, die erste und zweite Wahl zum Reichspräsidenten anzunehmen. Dieser felsenfeste Glauben ver-

lieh mir auch die innere Kraft, mein schweres Amt unbeirrt durchzuführen.

Der letzte Abschnitt meines Cebens ist zugleich der schwerste für mich gewesen. Diele haben mich in diesen wirren Zeiten nicht verstanden und nicht begriffen, daß meine einzige Sorge die war, das zerrissen und entmutigte deutsche Dolk zur selbstebewußten Einigkeit zurückzusühren.

Ich begann und führte mein Amt in dem Bewuktsein, daß in der inneren und äußeren Politik eine entsagungsvolle Vorbereitungszeit notwendig war. Don der Osterbotschaft des Jahres 1925 an, in der ich die Nation zu Gottesfurcht und sozialer Gerechtigkeit, zu innerem Frieden und zu politischer Sauberkeit aufrief, bin ich nicht müde geworden, die innere Einheit des Volkes und die Selbstbesinnung auf seine besten Eigenschaften zu fördern. Dabei war mir bewußt, daß das Staatsgrundgesetz und die Regierungsform, welche die Nation sich in der Stunde großer Not und innerer Schwäche gegeben, nicht den wahren Bedürfnissen und Eigenschaften unseres Volkes entspreche. Die Stunde mußte reifen, wo diese Erkenntnis Allgemeinaut wurde. Daher erschien es mir Pflicht, das Cand durch das Tal äußerer Bedrückung und Entwürdigung, innerer Not und Selbstzerfleischung ohne Gefährdung seiner Existenz hindurchzuführen, bis diese Stunde anbrach.

Symbol und fester halt für diesen Ausbau mußte die hüterin des Staates, die Reichswehr sein. In ihr mußten die altspreußischen Tugenden der selbstverständlichen Pflichttreue, der Einfachheit und Kameradschaft als festes Sundament des Staates ruhen.

Die deutsche Reichswehr hat nach dem Zusammenbruch die Sortsetzung der hohen Tradition der alten Armee in musters gültiger Art gepflegt.

Immer und zu allen Zeiten muß die Wehrmacht ein Instrument der obersten Staatsführung bleiben, das unberührt

von allen innenpolitischen Entwicklungen seiner hohen Aufgabe der Verteidigung des Landes gerecht zu werden trachtet.

Wenn ich zu meinen Kameraden dort oben, mit denen ich auf so vielen Schlachtfeldern für die Größe und Ehre der Nation gefochten habe, zurückgekehrt sein werde, dann rufe ich der jungen Generation zu:

Zeigt Euch euerer Dorfahren würdig und vergeßt nie, daß, wenn ihr den Frieden und die Wohlfahrt euerer Heimat sicherstellen wollt, ihr bereit sein müßt, für diesen Frieden und die Ehre des Candes auch das Cette herzugeben. Dergeßt nie, daß auch euer Tun einmal Tradition wird!

All den Männern, die den Auf= und Ausbau der Reichs= wehr vollzogen haben, gilt der Dank des Seldmarschalls des Weltkrieges und ihres späteren Oberbefehlshabers.

Außenpolitisch hatte das deutsche Dolf einen Passionsweg zu durchwandern. Ein furchtbarer Dertrag lastete auf ihm und drohte in seiner steigenden Auswirkung unsere Nation zum Zusammenbrechen zu bringen. Lange verstand die uns umgebende Welt nicht, daß Deutschland nicht nur um seiner selbst willen, sondern als der Sahnenträger abendländischer Kultur auch um Europas willen leben mußte.

Nur schrittweise, ohne einen übermächtigen Widerstand zu erwecken, waren daher die Sesseln, die uns umgaben, zu sockern. Wenn manche meiner alten Kameraden die Zwangsläufigkeit dieses Weges damals nicht begriffen, so wird doch die Geschichte gerechter beurteilen, wie bitter, aber auch wie notwendig im Interesse der Aufrechterhaltung deutschen Lebens mancher von mir gezeichnete Staatsaft gewesen ist.

Im Gleichklang mit der wachsenden inneren Wiedergesuns dung und Erstarkung des deutschen Dolkes konnte auf der Basis eigener nationaler Ehre und Würde eine fortschreitende und so Gott will — segensreiche Mitarbeit in den ganz Europa bewegenden Fragen erstrebt, beziehungsweise erzielt werden.

Ich danke der Vorsehung, daß sie mich an meinem Lebens= abend die Stunde der Wiedererstarfung hat erleben lassen. Ich danke all denen, die in selbstloser Daterlandsliebe an dem Werke des Wiederaufstiegs Deutschlands mitgearbeitet haben.

Mein Kangler Adolf hitler und seine Bewegung haben gu dem großen Ziele, das deutsche Dolf über alle Standes- und Klassenunterschiede zur inneren Einheit zusammenzuführen. einen entscheidenden Schritt von historischer Tragweite getan. Ich weiß, daß vieles noch zu tun bleibt, und ich wünsche von Herzen, daß hinter dem Akt der nationalen Erhebung und des völkischen Zusammenschlusses der Att der Dersöhnung stehe, der das ganze deutsche Vaterland umfaßt.

Ich scheide von meinem deutschen Volk in der festen Hoffnung, daß das, was ich im Jahre 1919 ersehnte und was in langsamer Reife zu dem 30. Januar 1933 führte, zu voller Erfüllung und Vollendung der geschichtlichen Sendung unseres Dolfes reifen wird.

In diesem festen Glauben an die Zukunft des Vaterlandes kann ich beruhtgt meine Augen schließen.

Berlin. 11. Mai 1934.

gez. von hindenburg."

Am 19. August bekennen sich rund achtunddreißigeinhalb Die Dolks-Millionen zum Sührer. Das sind neunzig Prozent des Volkes.

abstimmung

Niemals wurde ein Staatsoberhaupt mit einer solch über- 19. August wältigenden Einmütigkeit bestätigt. Niemals konnte irgendein Kaiser oder ein König sagen, er habe sein Dolk geschlossener hinter sich gehabt.

In höchster Gefahr hatte der Sührer Volk und Reich gerettet.

Nun dankte das Volk es ihm mit diesem großen Bekenntnis.

Aber der Sührer selbst antwortet auf dieses Bekenntnis mit einem Aufruf: "Der Kampf um die Staatsgewalt ist mit dem beutigen Tage beendet. Aber es muß und wird der Tag kommen, an dem auch der lette Deutsche das Symbol des Reiches als Bekenntnis in seinem Herzen trägt. Wie es möglich war, neunzig Prozent des deutschen Dolkes dem Nationalsozialismus zu erobern, so muß und wird es möglich sein, auch die letzten zehn Prozent zu gewinnen. Dies wird die letzte Krönung unseres Sieges sein."

So wird aus jedem Sieg nur eine noch größere Derpflichtung, zu ringen, bis auch der letzte gewonnen ist.

Die zweite Funks ausstellung

Sweite Noch während des Wahlkampfes eröffnet Dr. Goebbels die Sunkausstellung.

Schon in der Kampfzeit nannte die Bewegung den Rundsunk das revolutionäre Instrument schlechthin. Was in früheren Jahrhunderten das Cheater, im vergangenen Buch und Zeitung waren: Träger und Dermittler revolutionärer Ideen, wundersvolle Mittel zu einem großgeplanten Ziel, — das wurde der Rundsunk für das zwanzigste Jahrhundert im nationalsozialistischen Staat, ein wahrhaft revolutionäres Instrument der Dolksausklärung und Propaganda, zugleich aber auch ein Kunstund Kulturträger überragender Wichtigkeit. Wer vermöchte sich die Parteitage, den 1. Mai, die großen Reden des Sührers an das ganze Dolk überhaupt ohne den Einsatz des Rundsunks vorzustellen? Sie wären ohne ihn unmöglich. Erst der Rundsunk ließ diese Art politischer Propaganda aufwachsen.

Mit Recht betonte aber Dr. Goebbels ebenso den ungeheuren wirtschaftlichen Wert, den der Sunk darstellt. Hundertundachtzig Millionen Mark betrug der Produktionswert der deutschen Rundsunk-Industrie im Jahre 1933, vierzig Prozent mehr als im Dorjahre. Gegenüber vier Millionen Hörern bei der Macht-übernahme kann der nationalsozialistische Rundsunk heute sich bereits an über fünf Millionen Hörer wenden. Ueber fünf-hundertundsünfzigtausend Rundsunkapparate wurden im Jahre 1933 zusählich verkauft. Ueber siebenhunderttausend Dolksempfänger, diese großartige Tat nationalsozialistischer Gemeinschaftsarbeit, wurden fabriziert. Die Zahl der Sendestunden stieg um über vierzig Prozent.

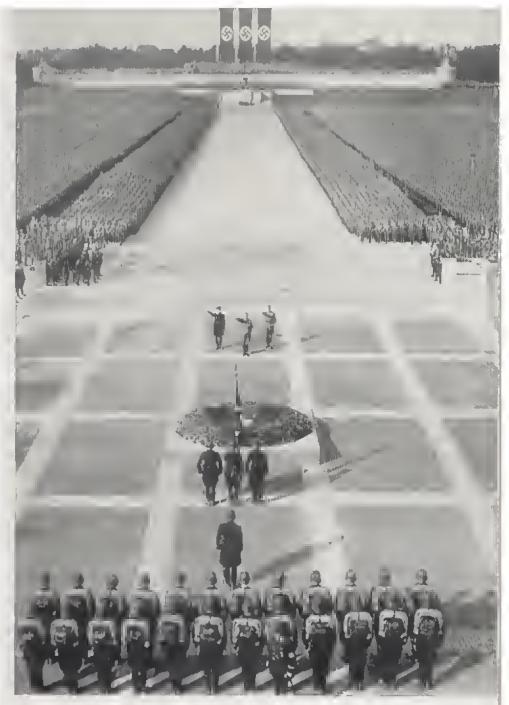

Der Sührer ehrt die Toten der SA und SS auf dem Parteitag 1934 Photo P.B.B.

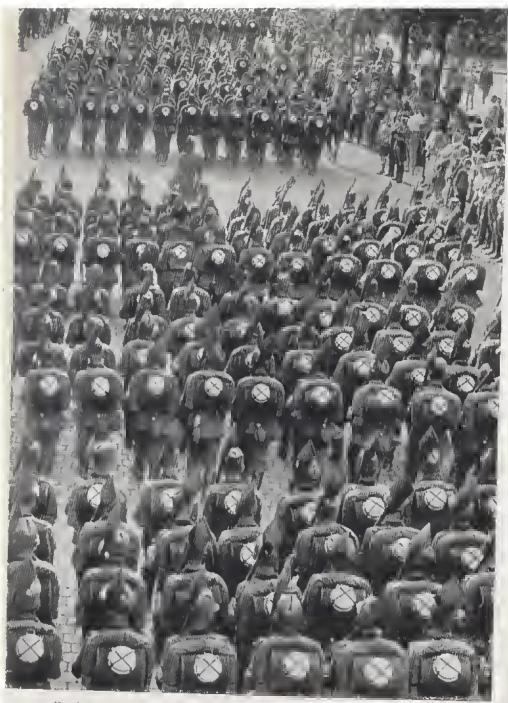

Vorbeimarsch des Arbeitsdienstes vor dem Sührer in Nürnberg 1934 with \$2.18.8.

Voll Stolz kann die Bewegung auf diese Leistung blicken. Gleichfalls noch vor der Wahl ernennt der Sührer als Nach= Bürkel folger für den durch seine Berufung nach Wien als Saarbevoll- Saarbevollmächtigter ausscheidenden Dizekanzler den pfälzischen Gauleiter Bürdel zum Saarbevollmächtigten. Er ist im ganzen Saargebiet bekannt als der Vorkämpfer und treue Sachwalter dieses deutschen Gebiets und so löste seine Betrauung überall die größte Freude aus.

mächtigter

In Slorenz treffen sich bei den italienischen Herbstmanövern Mussolini Mussolini und Gesterreichs neuer Bundeskanzler Schuschnigg, aber die Unterhaltungen laufen nicht so aus, wie es von italienischer Seite vielleicht erwartet wurde. Schuschnigg ist kein Dollfuß, er reist nach zweitägigem Aufenthalt ziemlich brüsk nach Nizza ab. Einzig und allein eine kulturelle Zusammen= arbeit zwischen Italien und Gesterreich wird unter Dach und Sach gebracht.

Schuschnigg

Deutschland rüstet zu zwei großen Kundgebungen: zum Parteitag und zu der großen Saar-Treuekundgebung auf dem Ehrenbreitstein von Koblenz.

Am Sonntag, dem 26. August, sieht das Deutsche Eck am Die Saar-Rhein diese Treuekundgebung, ein Bekenntnis, wie es noch niemals in Europa erlebt wurde. In groß angelegter Rede spricht der Sührer zur deutschen Saar, und als er den Sat in die Menge schleudert: "Es hat immer nur eine Auffassung ge= geben: das Saargebiet, das Saarvolf, die Deutschen an der Saar, sie mussen wieder zuruck zum Deutschen Reich und zum Deutschen Volk und zum Daterland", da braust ein minutenlanges Beifallstosen auf, das nicht zur Ruhe kommen will und es dem Subrer einfach unmöglich macht, weiter zu sprechen. Man spürt es, mit diesem einen Sat hat er wirklich die innerste herzensmeinung des Saarvolkes ausgesprochen, diesen stahlharten Willen, der nur eines kennt: Deutschland, nichts als Deutschland. Der Sührer schließt seine Rede mit der schlichten, wundervollen Dersicherung: "Dann — nach jenem

Treuefund= gebung vom 26. August

13. Januar sollen Sie uns Gastgeber sein und ganz Deutschland wird bei Ihnen weilen. hunderttausende um hunderttausende werden dann die Züge hinüberbringen in das Saargebiet, und ich werde glücklich sein, dann zu Ihnen zu sprechen als des deutschen Volkes Kanzler, als Euer Sührer."

Unter begeisterten heilrufen umjubeln die hunderttausende Adolf Hitler und bereiten ihm einzigartige Ovationen. Mächtig brausen das Deutschlandlied, der Sturmgesang horst Wessels und das Saarlied in den rheinischen himmel.

Noch am gleichen Tag eröffnet der Sührer in Köln die Ausstellung "Deutsche Saar".

Das natios sche Kraft= fahrforps

Ein Befehl des obersten SA-Sührers vereinigt die Motornalsozialistis SA und das NSKK zu einem einzigen Gebilde, dem Nationals sozialistischen Kraftfahrkorps, das fortan, ebenso wie SA und 55, selbständige Sormation ist und dem Sührer unter Obergruppenführer hühnlein direft untersteht.

Der Inter-Straßenbau= fongreß in München

In München wird mit über zweitausend Teilnehmern der nationale Siebente Internationale Straßenbaukongreß eröffnet. Schon die Wahl des Tagungsortes zeigt, daß die Welt bereits nach einem Jahre nationalsozialistischer Arbeit Deutschland als das im Straßenbau führende Cand anerkennt. Mit großem Interesse besichtigten die ausländischen Delegierten die Baustellen der Reichsautobahnen, denen bisher kein anderes Cand eine gleich großzügige Planung entgegenzuseten hat. -

Der Reichsparteitaa Am 4. September beginnt der Reichsparteitag.

Wieder ist Nürnberg überwältigend schön geschmückt. Aus allen Senstern weben die Sahnen, Tücher und golddurchwirkte Girlanden spannen sich über die Straßen. Die Slaggen aller deutschen Städte weben an den Zufahrtstraßen zu den beiden großen Chingstätten der Nation, dem Luitpoldhain und der Zeppelinwiese. Die stolze Kaiserburg trägt ihre Mauern, Türme und Zinnen wieder in alter Reinheit und Schöne hoch über die Stadt empor. Alles, was im letten Jahrhundert an fremden und aufdringlichen Zutaten die Geschlossenheit der alten Stadt zu stören vermochte, was Unfultur und mangelndes Derständnis der Nachfahren der unvergänglichen Schönheit ihrer Bauten von Meisterhand, den Straßen und Pläken angetan hatten, wurde ohne Gnade beseitigt. Der alte Befestigungswall erstand in seiner ganzen Schönheit wieder. Brunnen und Denkmäler mußten ihre Plätze wechseln, die alten Bemalungen wurden wieder hergestellt, die geschmacklosen Reklameschilder verschwanden. Aus Nürnberg wurde eine zauberhafte Stadt, die ihren ganzen Glanz, wie schon einmal als Kaiserstadt des Reiches. nun in dem fast allzu reichen Schmuck offenbart.

Am 4. September nachmittags trifft zusammen mit Dr. Der Sührer Goebbels der Sührer in Nürnberg ein. Auf dem Weg in die trifft ein Stadt bildet die Bevölkerung ein viele Reihen starkes Spalier. Dor dem hotel des Sührers staut sich schon seit dem Dormittag die Menschenmenge und als er nun an das Senster tritt, schwisst das Jubelbrausen an, und wenn sich nicht der Ehrensturm der SS dazwischen geworfen bätte, die begeisterte Menge hätte das Hotel gestürmt.

Am Abend begibt sich der Sührer ins Rathaus.

Im großen Saal ruben die Nachbildungen der Kaiserinsignien des ersten Reichs. An dieser feierlichen Stätte grüßt der Sührer die Frankenstadt, grüßt die Frankenstadt ihn.

Alle Glocen läuten den Parteitag ein. Punkt einhalbacht Uhr beginnt die größte Nürnberger Glocke, die Friedensglocke, das feierliche Geläut. Unmittelbar darauf setzen die Glocen von Sebaldus, St. Corenz, St. Aegidien und St. Ludwig ein. Ergriffen stehen hunderttausende festlich bewegter Menschen auf den Straßen und Plätzen und lauschen dem Geläut, das, wundervoll abgestimmt, die Stunde mit tiefer Seierlichkeit erfüllt.

Am Mittwoch beginnen die festlichen Tage mit der feier= Die seierliche lichen Eröffnung des Parteikongresses der Nationalsozialistischen Eröffnung Deutschen Arbeiterpartei in der Luitpoldhalle.

"Alles für Deutschland", steht in gewaltigen Cettern über der Eingangspforte. Bis auf den letzen Plat ist die riesige Kongreßhalle gefüllt. Es schmettern Sanfaren: Der Sührer kommt. Dreißigtausend Menschen heben den Arm zum Gruß, und, geleitet von allen Reichs= und Gauleitern, den Obergruppen= und Gruppenführern der SA und SS, gefolgt von der Blutschne des 9. November, begibt sich der Sührer an seinen Platz. Dann marschieren die ruhmbedeckten Standarten der Bewegung in langem Zuge ein. Das niederländische Dankgebet klingt auf, von den Zehntausenden aus ganzem herzen mitgesungen. Und nun eröffnet der Stellvertreter des Sührers, Rudolf heß, den Sechsten Parteitag mit dem ehrfurchtsvollen Gedenken an den in die Ewigkeit eingegangenen Generalfeldmarschall von hindenburg:

"Wir gedenken des Generalfeldmarschalls als des Ersten deutschen Soldaten des Krieges und gedenken damit zugleich unserer gefallenen Kameraden.

Sür den heiligen Glauben an das Daterland dieser Millionen Toten sind auch die Kämpfer im braunen Hemd des Nationalssozialismus gefallen.

Unser handeln ist die Vollendung ihres Willens.

Ihre Namen verliest der Chef des Stabes."

Es wiederholt sich jener seierliche Augenblick, da dumpf die Trommeln rasseln und Name auf Name durch den Saal klingt. Der Augenblick, er dehnt sich zu vielen langen Minuten, und immer noch reiht sich ein Name an den anderen. Es will und will kein Ende nehmen: — wie une ermeßlich sind doch die Opfer, die diese Bewegung brachte!

Dor dem geistigen Auge der hier versammelten alten Kämpfer ziehen ihre Gestalten vorüber, und ihr Geist marschiert in unseren Reihen mit.

Dann bricht das dumpfe Rollen der Trommeln ab, der Chef des Stabes tritt zurück. Die Sahnen heben sich wieder, das Wort hat aufs neue Rudolf Heß. "Dieser Parteitag ist der erste unter der unumschränkten Herrschaft des Nationalsozialismus.

Er steht im Zeichen Adolf Hitlers als obersten und alleinigen Sührers der Deutschen — im Zeichen des "Sührers" als staatssrechtlich verankerten Begriffs. Die Dereidigung der gesamten Wehrmacht und Beamtenschaft Deutschlands auf den Sührer gibt der völligen Machtergreifung des Nationalsozialismus gesschichtlichen Ausdruck.

Die Parteitage der NSDAP sind deutsche Geschichte. Sie sind Meisensteine am Wege des deutschen Wiederausstiegs. Das politische Konzil von Nürnberg ist ein kraftvoller Beweis für die Macht, die die politische Dertretung des deutschen Volkes darstellt.

Sichtbar tritt die Partei als der alleinige Träger des politischen Wollens der Nation vor das Volk.

Die Parteitage der NSDAP sind in ihrer inneren Größe einzigartig, weil der Rücklick auf die geleistete Arbeit des Nationalsozialismus das Vertrauen eines Millionenvolkes begründet, weil das Volk die geschichtlichen Richtlinien seines künftigen politischen Cebens erfährt.

Die Richtlinien gibt der Sührer.

Das oberste Prinzip seiner als einziges Kampsmittel für Deutschlands Wiederausstieg eingesetzten Bewegung ist das Gesetzt der Totalität, welches alle Mahnahmen der nationals sozialistischen Sührung des Reiches diktiert. Dom Zentralpunkt des Glaubens her wird der Strom zur Erweckung der nationalen Kräfte in alle Glieder des Volksorganismus geleitet.

Mein zührer! Sie sind Deutschland: wenn Sie handeln, handelt die Nation, wenn Sie richten, richtet das Dolf. Dank Ihrer zührung wird Deutschland sein Ziel erreichen: Heimat zu sein für ein freies Dolf der nationalen Selbstbehauptung und der sozialen Gerechtigkeit — Heimat zu sein für alle Deutsschen der Welt.

Sie waren uns der Garant des Sieges, Sie sind uns der Garant des Friedens.

Dem Sührer — Sieg heil!"

Und der gesamte Parteikongreß vereinigt sich zu einem geswaltigen Bekenntnis zum Sührer.

Die Protlas mation des Sührers Dann verliest der Sprecher der Partei, Gauleiter Wagner, die Proklamation des Sührers:

"Parteigenossen, Parteigenossinnen, Nationalsozialisten!

Zwei Erkenntnisse wollen wir als geschichtliche Tatsachen werten: 1. Das Jahr vom September 1933 bis zum September 1934 brachte die endgültige Sestlegung der nationalsozialistischen Macht in Deutschland. Der Kongreß des Sieges war der Beginn eines Verfolgungskampses, in dessen Verlauf von uns eine seindliche Stellung nach der anderen aufgebrochen und einsgenommen wurde. 2. Dieser selbe Zeitraum war aber für die nationalsozialistische Staatsführung zugleich ein Jahr gewaltiger konstruktiver und produktiver Arbeit.

Daraus ergibt sich eine notwendige und unzweifelhafte Sestsstellung: Die nationalsozialistische Revolution ist als revolution närer machtmäßiger Dorgang abgeschlossen!

Sie hat als Revolution restlos erfüllt, was von ihr erhofft werden konnte. Es gibt keine Revolution als Dauererscheinung, die nicht zur vollkommenen Anarchie führen müßte. Eine Revolution an sich kann niemals ein Programm verwirklichen. Revolutionen beseitigen nur Machtzustände. Die Evolution allein verändert die Sachzustände. So wie die Welt nicht von Kriegen lebt, so leben die Völker nicht von Revolutionen.

Wer will bestreiten, daß die nationalsozialistische Bewegung unumschränkter und unbeschränkter herr des Deutschen Reiches geworden ist?

Der Nationalsozialismus ist eine Weltanschauung. Ihre Derwirklichung steht meisenweit über jedem Att einer reinen Inbesitznahme der Staatsgewalt. Die deutsche Lebenssorm ist für das nächste Jahrtausend endgültig bestimmt.

Wir alle können heute das stolzeste Bewußtsein unser eigen nennen: Vollstrecker des Willens der Nation zu sein.

Daher werden wir auch jeden Versuch, gegen die Sührung der nationalsozialistischen Bewegung und des Reiches einen Akt der Gewaltkätigkeit anzuzetteln, niederschlagen und im Keime ersticken, er mag kommen, von wem er will!

Wir alle wissen, wen die Nation beauftragt hat! Wehe dem, der dies nicht weiß oder es vergißt!

Im deutschen Dolk sind Revolutionen stets selten gewesen. In den nächsten tausend Jahren findet in Deutschland keine Revolution mehr statt.

Als wir die Macht übernahmen, befand sich Deutschlands Wirtschaft in einem scheinbar unaufhaltsamen Schrumpfungs= prozeß. Solgende Erfolge sind der schlagende Beweis für die Wirksamkeit unserer Wirtschaftspolitik und das Vertrauen des deutschen Volkes zu ihr: 1. Die exekutive Vernichtung des deutschen Bauerntums ist nicht nur abgestoppt worden, sonbern beseitigt. 2. Die Magnahmen der Arbeitsbeschaffung sind, im großen gesehen, von einem unerhörten Erfolg begleitet gewesen. 3. Die Arbeitslosenzahl hat um rund viereinhalb Millionen Menschen abgenommen. 4. Die deutsche Mark ist trot aller Exportschwierigkeiten stabil geblieben. 5. Die Sparauthaben nahmen gewaltig zu. 6. Die Ziffern unseres Derkehrs erfuhren auf den Eisenbahnen, in den Kraftwagen und in der Luft enorme Steigerungen. 7. Die Eingänge an Beiträgen und Steuern haben sich bei sämtlichen freiwilligen, nicht= staatlichen und staatlichen Organisationen sowohl als bei den öffentlichen Kassen weit über die Doranschläge erhöht.

Dieses Jahr, das hinter uns liegt, hat eine gewaltige Vorsarbeit geleistet für Werke, die der Nation erst in den nächsten Jahren zum Bewußtsein kommen werden. Neben dem Reichsautostraßennetz sind gewaltige neue Reichsbahnhöfe in den Entwürfen fertiggestellt worden. Sür eine ganze Reihe deutsscher Großstädte sind umwälzende Bauprogramme in Vors

bereitung, die in ihrer Größe erst nach vielen Jahrzehnten ends gültige Würdigung erfahren werden.

Was auch geschehe, der Nationalsozialismus kennt keine Kapitulation!

Wir Nationalsozialisten haben in diesen Tagen ein Recht, in stolzer Freude den Sechsten Parteitag zu seiern, denn hinter uns liegt wahrlich ein Jahr der Arbeit, der Leistungen und des Erfolges. Dor uns liegen Aufgaben, die zu erfüllen wir uns gerade an diesen Tagen die nötige Kraft und Entschlossenheit holen wollen.

Es wird die Aufgabe des kommenden Jahres sein: 1. Die innere Ordnung der Partei und ihrer Gliederungen weiter fortzuführen. Es wird unsere Aufgabe sein, die Organisationen der alten Kämpfer in eine einzige verschworene Gemeinschaft zu verwandeln, an die jeder stoßen soll, der es wagt, an unseren Staat zu rühren. 2. Wir wollen diese Gemeinschaft säubern von allen, die nicht in bedingungslosem Gehorsam, in un= erschütterlicher Treue und Loyalität zu ihr gehören wollen, von allen, die nicht das äußere Lippenbekenntnis gewillt sind in ein inneres Glaubensbekenntnis zu verwandeln. 3. Wir wollen einen neuen Angriff mobilisieren zur Gewinnung jener Dolksgenossen, die dem Blute nach zu uns gehören und vielleicht nur aus Derblendung oder Unwissenheit noch nicht den Weg zur Bewegung gefunden haben. Wir wollen aber auch Front machen gegen jene, die glauben, daß die Zeit gekommen wäre, ihre alte Tätigkeit der Zerstörung und Unterminierung wieder aufnehmen zu können. Die Saust des nationalsozialisti= schen Staates wird sie treffen, wer immer sie auch sein mögen. 4. Wir wollen alles tun, um den Glauben und das Vertrauen unseres Dolfes immer mehr zu stärken und zu festigen, und um es damit immer mehr fähig zu machen, die Größe seiner Zeit zu erkennen und an ihr die Größe der nötigen Opfer zu ermessen, um so dem Vost und Reich zu geben, was des Volkes und des Reiches ist. Wir wollen endlich fünftens in diesem

tommenden Jahr die Beharrlichkeit erweden, um unser Dolf immer niehr in den Besitz einer Tugend zu bringen, die mehr wert ist, als aufflammende Erkenntnis, schwankender Intellektua= lismus oder irrlichterndes Talent. Sichere Nerven und eiserne Zähigkeit sind die besten Garanten für die Erfolge auf dieser Welt.

Unser Auge und unser Glaube reichen fern in die Zukunft. Die Nachwelt soll dereinst von uns sagen können: niemals war die Deutsche Nation stärker und nie ihre Zukunft gesicherter als in der Zeit, da das alte Heilszeichen der germanischen Dölker in Deutschland neu verjüngt Symbol des Dritten Reiches murde."

Ungeheurer Jubel braust auf. Wie ein Mann erheben sich die Zehntausende und feiern den Sührer der Deutschen.

Schon dieser erste Auftakt läßt erkennen, wie groß der Sinn dieses Parteitages aufsteigen wird.

hier sind wahrhaft wiedergeboren die großen Reichstage der Deutschen Nation. hier rauscht gewaltig eine tausend= jährige Vergangenheit und formt ergreifende Bilder, groß ans zuschauen, einer begnadeten Zukunft.

Noch am gleichen Tage versammelt sich die Partei im Apollo= Die Kultur-Theater zur Kulturtagung. Auf der Bühne lodert, lorbeers tagung umrankt, das germanische Seuerzeichen. Darüber leuchtet groß das hoheitszeichen der Bewegung.

Um fünf Uhr betritt der Sührer das Theater. Sast zwei Die Kultur-Stunden lang spricht er und gibt die Richtlinien für die kul= rede des turelle Aufbauarbeit des Dritten Reichs. Noch einmal betont Sührers er die Achtung vor den Leistungen der Vergangenheit, aber er warnt eindringlich davor, nun diesen Respekt vor der Dergangenheit zu verwechseln mit einer Identifizierung mit ihr in allen Einzelheiten. "Auch die Achtung vor den geschichtlichen Leistungen der Vorfahren bedingt nicht in jedem Salle auch die Billigung ihrer Politik." Als obersten Grundsatz national= sozialistischer Kunstauffassung stellt der Sührer den Satz auf,

daß "Kunst zur Wahrhaftigkeit verpflichte und daß diese Wahrhaftigkeit keine andere sein könne, als das Streben, jenes edle Kompromiß zu finden zwischen der nüchtern gesehen sachlichen und der im Innersten geahnten letten Derbesserung und Dollendung." Zwei Gefahren sieht er für die nationalsozialisti= sche Bewegung in ihrer Arbeit für die deutsche Kunst. Einmal drobe ihr, daß sich plöglich "jene Kunstverderber in Begeisterung zur Verfügung stellen, die glauben, daß man eine neue Wahrbeit nicht in bisher schon gebräuchlichen Wörtern ausdrücken dürfe." Jum anderen musse sie sich hüten, vor dem plotslichen "Auftauchen jener Rudwärtse, die meinen, eine "teutsche Kunst" aus der frausen Welt ihrer eigenen romantischen Dorstellungen der nationalsozialistischen Revolution als verpflichtendes Erbteil für die Zukunft mitgeben zu können." "Sie waren niemals Nationalsozialisten. Im Gegenteil, sie pflegten von der höhe ihres bürgerlichen Parteistalles nur mitleidsvoll herabzublicen auf das unangenehme, tumultuöse Leben und Treiben der nationalsozialistischen Unruhestifter. Heute offerieren sie Bahnhöfe in original deutschem Renaissance-Stil, Straßenbenennungen und Maschinenschrift in echt gotischen Cettern, Liedertexte frei nach Walter von der Dogelweide und Modeschöpfungen nach Gretchen und Sauft. Sie haben feine Ahnung davon, daß Deutschsein Klarsein heißen könnte, sonst würden sie sich besser als Dersteinerungen in die Museen zurückziehen, denn als aufdringliche Geister die Mitwelt erschauern zu lassen. So wie wir in unserem übrigen Leben dem deutschen Geist die freie Bahn zu seiner Entwicklung gaben, können wir auch auf dem Gebiete der Kunst nicht die Neuzeit zugunsten des Mittelalters vergewaltigen. Eine vermeintliche gotische Derinnerlichung paßt schlecht in das Zeitalter von Stahl und Eisen, Glas und Beton, von Frauenschönheit und Männerkraft, von hochgehobenem haupt und trokigem Sinn.

Das kommende Reich wirddie Zügedes Geistes derer tragen, die es schusen, und nicht jener, die es nicht erfassen und verstehen."

Mit aller Schärfe wendet sich der Sührer gegen das Gerede von einem "Stil" und eindringlich weist er den fünstlerisch schaffenden deutschen Menschen darauf hin, daß von Gott be= gnadete schöpferische Geister von sich aus die Sormen gestalten, die eine Nachwelt erst als Stil eines Zeitalters empfindet. "Diese Genies aber brauchen keine Bevormundung und keine Rezepte. Unsere Pflicht im neuen nationalsozialistischen Reich ist es, dann, wenn Gottes Gnade in einem solchen Menschen sichtbar wird, sich nicht mit der Erkenntnis dieser Tatsache zu begnügen, sondern dem auch die Aufträge der Nation zu geben. Diese Genies werden dann wieder singen und sagen von einer Zeit, die groß war, weil sie Größtes zu gestalten sich unterfing, und gerade, was den kleinen Geistern von heute als Aufgabe und Wollen phantaftisch erscheint, wird einst mit der Liebe der Götter belohnt werden, die sich jene erringen, die tapferen Herzens das scheinbar Unmögliche fordern."

Der dritte Tag des Reichsparteitages umschließt das viel= Der Tag des leicht größte Erlebnis. Es ist der Tag des Arbeitsdienstes. Arbeits-Zweiundfünfzigtausend Mann stark ist er auf der Zeppelinwiese angetreten. Noch im Dorjahr waren es ein paar hundert Mann, die als Vertreter des nationalsozialistischen Arbeitsdienstes am Sünften Parteitag teilnahmen.

Als um zehn Uhr der Sührer kommt, fahren die Spaten der Zweiundfünfzigtausend mit einem Schlage in die Prasentier= stellung. Die Cehrabteilungen, die in der Mitte zwischen den beiden riesigen Blocks in der grau-braunen Tracht Aufstellung genommen haben, setzen sich in Bewegung, Sanfarenbläser und dumpfe Candsknechtstrommeln voran. Drobend und murrend kommen die Trommelreihen näher. Grell schmettern die Sanfaren dazwischen. Nun brechen die Lehrabteilungen nach links und rechts ab und aus ihnen entwickelt sich die lange Reihe der Sahnenschwinger. Und wie nun alles vor dem Sührer steht, da heben sich die blutroten Sahnen und der ganze Arbeits dienst singt das wundervolle Candsknechtslied, das zuerst die

Wandervögel des Jahres 1924 sangen: "Weit laßt die Sahnen wehen / Wir wölln zum Sturme gehen / Getreu nach Cands= knechts Art / Cast den verlornen haufen / Doran zum Sturme laufen / Wir folgen dicht geschart / Wer nicht mit uns kann laufen / Der möge sich verschnaufen / Bis an den jungsten Tag." Im Takt schwingen die Sahnenträger ihre Banner und plöksich löst sich aus diesem gewaltigen, geschlossenen Blod der er3= Arbeitsmänner eine einzelne, braunen belle man weiß nicht, von wem sie kommt. — es ist als spräche durch einen Mund der gesamte deutsche Arbeitsdienst: Das Gelöbnis an den Sührer. Ein anderer Sprecher antwortet. Erschütternd und mitreißend sind seine Worte, und er schließt mit stolzer Sestigkeit: "hier stehen wir, wir sind bereit / Und tragen Deutschland in die neue Zeit." Kaum hat er geendet, da erhebt sich irgendwo in der Masse eine Stimme und sie fragt über das ganze weite Seld hinweg: "Kamerad, woher fommst du?" Aus allen Ecen tönen die Antworten: "Aus Pommern." -- "Aus Bayern." -- "Dom Rhein." -- "Aus Königsberg." --"Don der Waterkant." -- "Aus Thüringen." -- "Aus Schlesien." — "Don der Saar, um die wir kämpfen." — Und wieder fragt die erste Stimme: "Kamerad, von welcher Arbeit kommst du?" Abermals bricht die Antwort von überall her heraus: "Dom Ambog." -- "Dom Schreibtisch." -- "Aus dem Hörsaal." --Und voll Trauer viele Stimmen: "Ich war arbeitslos und meine hände dorrten mir am Ceib." Mit einem Male aber vereinigen sich alle diese zu einem großen Chor der Zweiundfünfzigtausend: "Wir standen nicht im Donner der Granaten / Und wir sind doch Soldaten." Musik setzt ein, es ist das Lied vom guten Kameraden. Die Arme heben sich zum Gruß. Die Sahnen senken sich tief auf den grünen Rasen, unter dem überall in Europa und in der Welt deutsche Helden schlafen. Und schon lösen sich wieder Stimmen aus dem erdbraunen Block von Menschen, formen sich Worte: "Gefallen in Slandern", --"gefallen an der Somme", -- "vor Lüttich", -- "an der Düna",

- "am Isonzo", - "auf dem Meer", - "in den Cüften", -"im Osten", — "im Westen", — "im Süden". — "Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen." Noch immer spielt die Musik, dumpf rollen die Trommeln, und es war in diesem Augenblick, daß mancher alte Soldat und mancher junge deutsche Kämpfer Tränen in die Augen bekam.

Mit einem aber braust ein helles Lied über den Plat, das Cied des deutschen Arbeitsdienstes, und es jubelt dem Sührer entgegen: "Wir dienen Dir mit dem Spaten / Denn wir sind der Arbeit Soldaten. / Wir werden Dich niemals verraten / Denn wir sind beiner Arbeit Soldaten."

So endet diese gewaltigste Seierstunde, die revolutionärste und schönste des gesamten Parteitages. Tief ergriffen schüttelt der Sührer dem Reichsarbeitsführer beide hände und verfündet als Dank für diese Stunde, daß "die Zeit kommen werde, da kein Deutscher mehr hineinwachsen könne in die Gemein= schaft des Volkes, der nicht zuerst durch diese Gemeinschaft hier gegangen ist." Da braust ihm der Jubel der Arbeitsdienstmänner entgegen: Sie haben vom Sührer den größten Dank empfangen und die größte Aufgabe, die er zu vergeben hat — Schule zu sein dem kommenden Dolk.

Am Nachmittag wird der Parteikongreß fortgesett.

Dr. Ley gibt Rechenschaft darüber, "was der National= National= sozialismus dem deutschen Arbeiter brachte". Er stizziert turz sozialismus die Cage der Gewerkschaften, als sie am 2. Mai 1933 von der nationalsozialistischen Bewegung übernommen wurden. Man richt Dr. Leus fand eine Organisation vor, die bei hundertundzwanzig Millionen Mark Einkommen allein hundertundfünfzig Millionen Mark Derwaltungsunkosten hatte. Infolgedessen waren sämtliche Gewerkschaften mit ungeheuren Bankfrediten verschuldet. Der Derband der öffentlichen Betriebe zum Beispiel hatte eine Schuld von drei Millionen Mark mit zehn Prozent im Jahre 3u verzinsen, der Derband der Holzarbeiter war mit einer Bankschuld von zweieinhalb Millionen zum gleichen Zinsfuß be-

und Arbeis ter: der Be-

lastet. Eine Wirtschaftskatastrophe ungeheuersten Ausmaßes stand bei den Gewerkschaften unmittelbar bevor. Während die Gewerkschaften am Tage ihrer Uebernahme durch den National= sozialismus nur noch fünf Millionen Mitglieder zählten, konnte die Deutsche Arbeitsfront am 1. März 1934 einen Mitgliederstand von siebzehn Millionen erreichen. Die Derwaltungs= unkosten wurden von hundertundfünfzig Millionen auf zweis undsiebzig Millionen gesenkt. Der Beitrag wurde von durche schnittlich drei Mark auf durchschnittlich 1,50 Mark herunter= gesett. Siebzig Missionen Mark wurden in einem Jahr an Leistungen bezahlt. Sur die US.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" wurden allein im ersten Jahr vierzig Millionen Mark aufgewendet. Bis zum 1. September 1934 hatte das Amt für Reisen und Wandern eine Million Menschen, die noch niemals die dumpfen Straßen der Großstadt verlassen hatten. für sieben bis zehn Tage auf Erholung schicken können. Allein achtzigtausend deutsche Arbeiter wurden sieben Tage lang von eigenen Dampfern auf See gefahren. Eine weitere Mission Menschen fuhr auf gemeinsamen Wanderungen ins Wochenende. Theater und Opernhäuser eröffneten sich dem schaffenden Volt. Zum ersten Male wurde dem Volke das Erlebnis der Kunst möglich gemacht. Don den drei großen Versicherungen der Deutschen Arbeitsfront hat die "Dolksfürsorge" in einem Jahr einen Versicherungsstand von zweieinhalb Millionen Einzelversicherungen mit einer Gesamtsumme von sechshundertfünfundsiebzig Millionen Mark erreicht, in einem Jahr stieg die Dersicherungssumme um hundertundfünfzig Millionen Mark, der Kapitalertrag von Null auf dreizehn Millionen. Deutsche Ring hat siebenhundertunddreißigtausend Einzelversicherungen mit fünfhundertundfünfzehn Millionen Mark zu verzeichnen, der Deutsche Dersicherungskonzern einen Dersicherungsbestand von dreihundert Millionen. 6,3 Millionen Mark wurden für Arbeiterhäuser ausgegeben. Zweihundert= tausend Eigenheime im Werte von zwanzig Millionen Mark

sind in Arbeit. Dabei schließt die Gesamtheit der Bauhütten der Arbeitsfront mit sechshunderttausend Mark Gewinn ab. Die Verluste der Arbeiterbank aus der marristischen Aera konnten in einem Jahr restlos abgedeckt, und der Einlagenstand bis zum 30. Juni 1934 auf zweihundertfünfundvierzig Millionen Mark gebracht werden.

Anschließend an den Sührer der Arbeitsfront sprach Dr. Goebbels Goebbels über "die Propaganda und Aufflärung als Voraus= über "Prosetzung praktischer Arbeit auf zahlreichen Gebieten". Er umriß noch einmal den Unterschied zwischen der revolutionär-aktiven, phantasievoll-schöpferischen Propaganda und der defensiv-evolutionären Dolksaufklärung. Er betonte die Notwendigkeit, jegliche Propaganda auf Wahrheit aufzubauen und die Ueberfülle der technischen Mittel mit dem revolutionären Seuer der Partei zu erfüllen. "Es ist falsch, zu meinen, daß ein Ministerium das ersehen könnte, was die Bewegung allein nur zu leisten imstande ist. Erst in der sinnvollen Zusammenarbeit zwischen Partei und Staatsapparat konnten die großen Erfolge erzielt werden, die wir bisher mit Stol3 zu verzeichnen haben. Erst wenn alle Mittel der Propaganda konzentrisch zusammengefaßt sind und ihr einheitlicher Einsatz absolut gewährleistet ist, wird es möglich sein, in relativ kurzen Zeiträumen die Aufklärungsund Propagandaschlachten zu schlagen, die, wie die vor dem 12. November 1933 und vor dem 19. August 1934, von wahrhaft geschichtlicher Bedeutung sind. Tritt zu dieser Art einer aftiven Massenbeeinflussung durch die Propaganda die auf längere Sicht eingestellte systematische Aufklärung eines Volkes als Ergänzung und werden beide als einheitliches Ganzes auch dauernd und mit Genauigkeit betrieben, dann wird die Derbindung zwischen Sührung und Nation immer lebendig bleiben und es entwickelt sich aus Autorität und Gefolgschaft jene Art moderner Demofratie, die Deutschland als Dorbild der Staats= auffassung des zwanzigsten Jahrhunderts der ganzen Welt vor Augen gestellt bat."

paganda und Aufflärung"

Dr. Goebbels erhärtet die Macht der Propaganda durch einige Beispiele. Wäre in Deutschland der Parlamentarismus überwunden worden ohne den jahrelangen Aufklärungskampf der NSDAP? Ihre Propaganda weichte die Vorstellung von der Notwendigkeit der Parteien auf und schuf so die Voraussetzung für ihre gesetsliche Dernichtung. Auch der Marxismus konnte nicht durch einen Regierungsbeschluß beseitigt werden, ebensowenig wie der Partifularismus. Eine zentrale Reichs= idee und die Ablösung marxistischen Denkens durch ein nationals sozialistisches konnte nur erfolgen, nachdem die Propaganda die psychologischen Doraussehungen geschaffen hatte. Die Ueberwindung der Idee des Klassenkampfes, die Ueberwindung unserer heutigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Idee des Reichsnährstandes und des Reichserbhofgesetzes, sie alle bedürfen der Propaganda, um möglich oder wirksam zu werden. Ebenso werden kulturelle Großtaten, wie auch das Werk "Kraft durch Freude" nur möglich unter tatkräftiger Mithilfe des Dolkes, zu deren Erweckung abermals die Propaganda unerläßliche Doraussekung ist. In gleicher Weise war das grandiose Winterbilfswerk des deutschen Volkes nur möglich durch intensive Werbung und Propagierung. So konnten bei einer Einwohnerzahl Deutschlands von fünfundsechzigeinhalb Millionen sechzehn= einhalb Millionen unterstützt werden.

Dr. Goebbels fand mit seinen Aussührungen stürmischen Beifall im Kongreß, und als er auf die Versuche in anderen Staaten anspielte, das deutsche Reichsministerium für Volksaufflärung und Propaganda nachzuahmen und dabei das bestannte Wort zitierte: "Oft kopiert, aber nie erreicht", toste minutenlanger Beifall durch den Saal, der sich noch steigerte, als der Sührer seinem größten Propagandisten dankend die Hand drückte.

Während so im Parteikongreß sachliche Arbeit geleistet, Rechenschaft gegeben wird über das Vergangene und Richtung gewiesen in die Zukunft, ist ganz Nürnberg selbst wie ver-



Reichsparteistag Riirns berg 1934: Der Stellnerstreter des Jührers ers öffnet den Kongreß

Photo Schert

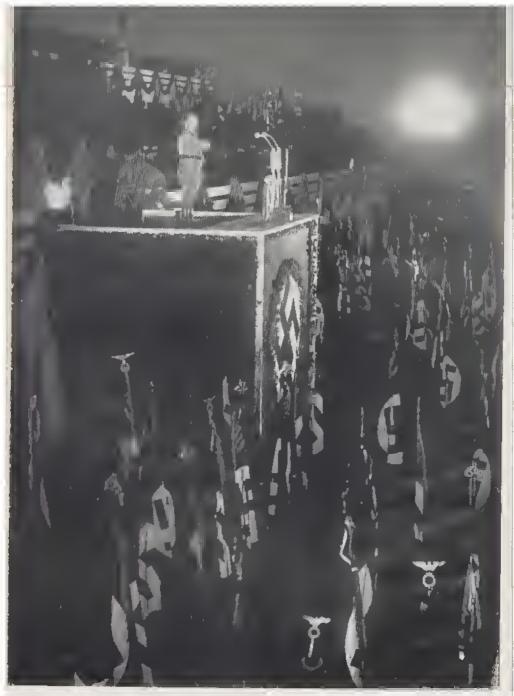

Der Sührer spricht zu 180 000 Amtswaltern der PO, in Nürnberg 1934

Photo Edjer:

zaubert. Immer dichter drängen sich die Menschenmassen. Zug um Zug rollt in die Bahnhöfe ein. Die Stadt ist erfüllt von dem Tritt marschierender Kolonnen und schmetternder Marschmusik. Je weiter die Tage fortschreiten, desto intensiver wird das Erleben, desto mehr schmelzen alle Einzelpersönlich= keiten ein in den großen gemeinsamen Klang des Reichsparteis tages. Immer deutlicher leuchtet der magische Untergrund auf, wird es sichtbar, daß aus diesem Parteitag unendliche Kraftströme des Willens und der Bezauberung zur Cat aufbrechen. Strahlend reiht sich eine Sternstunde der Nation an die andere.

Don ihnen wird tausendfaches Licht leuchten in die kommen= den Monate der Arbeit.

Der Freitag bringt auf dem Parteikongreß die Reden von Codt, Darré, Dr. Todt, dem Generalinspektor des deutschen Stragenwesens, der über die Arbeit am Bau der Reichsautostraßen berichtet, berichten von Walther Darré über die Bauernpolitik im Reich, der unter anderem mitteilt, daß allein durch Steuersenkungen dem deutschen Bauernstand im vergangenen Jahr eine Erleichterung von dreihundertsiebenundachtig Millionen Mark geschaffen wurde und daß in der gleichen Zeit der Verkaufserlös der Candwirtschaft sich um achthundert Millionen Mark gegenüber dem Tiefstand bei der Machtübernahme gehoben hat, sowie die Reden von hauptdienstleiter Staatssekretar Reinhardt über den nationalsozialistischen Kampf um die Verminderung der Arbeits= losigkeit, und endlich von Reichsleiter Alfred Rosenberg über den Aufbruch der Jugend in der Welt.

Der Abend bringt den riesigen Appell der PO-Ceiter auf Der Appell der Zeppelinwiese.

Zweihundert Sonderzüge haben hunderteinundachzigtausend Leiter der politischen Organisation der Partei zu diesem Tag nach Nürnberg gebracht.

Als die Dunkelheit herabsinkt, stehen sie dicht an dicht auf dem ungeheuren Kundgebungsplan, von Scheinwerfern über-

Reinhardt, Rosenberg

der DO= Leiter

strahlt. Einundzwanzigtausend Sahnen warten außerhalb des Seldes auf ihren Einmarsch.

Um einhalbsieben Uhr erscheint der Sührer, stürmisch bejubelt von seinen fast zweihunderttausend PO-Männern und den vielen hunderttausend Zuschauern, die die gewaltigen Tribünen rund um das Seld dicht gedrängt besetzt halten.

Dann ziehen, von den gewaltigen Scheinwerfern zu hellem Leuchten entfacht, in wogendem rotem Sluffe die einundzwanzigtausend Sahnen ein. Wie Blutströme gießen sie sich in die Nacht. Es spricht der Sührer. Seine Rede ist furz und knapp, aber jeder seiner Sätze findet ein minutenlanges, rauschendes Echo, das sich in langen Wellen über das riesige Seld fortpflanzt, in der Serne verebbt und wiederfehrt.

Der Sührer

Der Sührer spricht: "Wenn wir die unermegliche Arbeit spricht überdenken, die geseistet werden mußte, um vom Nichts zu diesem heutigen Bilde zu kommen, daß Sie hier vor sich sehen, dann verstehen wir die Größe der Verpflichtung, die uns die Erhaltung dieses Gewordenen, so mubsam Erfampften auferlegt.

Es würde ein Frevel sein, wenn wir jemals sinken ließen, was mit so viel Arbeit, so viel Sorgen, so vielen Opfern und so viel Not erkämpft und errungen werden mußte.

Solange auch nur einer von uns atmen kann, wird er dieser Bewegung seine Kräfte leihen und für sie eintreten, so wie in den Jahren, die hinter uns liegen.

Man kann nicht dem untreu werden, was einem ganzen Ceben Inhalt, Sinn und Zweck gegeben hat.

Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter, den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat.

Wir stehen heute hier. Zweihunderttausend, die nichts berbeigerufen hat, als das Gebot ihres Herzens. Es war die große Not unseres Volkes, die uns einst ergriffen hat und uns zusammenführte und uns groß werden ließ. Daher können das alle die nicht verstehen, die nicht die gleiche Not in ihrem Volke gelitten haben. Ihnen erscheint es rätselhaft und geheimnisvoll, was diese hunderttausende immer zusammenführt, was sie Not, Leid und Entbehrung ertragen läßt. Sie können sich das nicht anders denken, als durch einen staatlichen Besehl.

Sie irren sich! Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen dem Staat.

Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns den Staat.

In Wahrheit sind wir das deutsche Volk.

Und was wir errungen haben im Kampf, werden wir stets im neuen Kampf bewahren.

Wir wollen unser eigenes Ich gebührlich zurückjetzen gegenüber dem, was Deutschland erfordert, wollen selbst nicht vor Deutschland stehen, sondern nur dieses Deutschland führen, solange nicht Bessere an unsere Stelle treten.

Wir wollen aber auch wissen, daß heute und morgen in Deutschland nichts Besseres ist und sein wird. Denn mehr als sich aufopfern für sein Dolk wird niemand können.

Das aber soll stets unser eigenes Gelöbnis sein."

An dieser Stelle schwilkt der ständig brausende Jubel zu einem wahrhaft ergreifenden Orkan der Zustimmung an. Die Hände recken sich empor. Die Sahnenträger heben ihre Sahnen. Es ist minutenlang ein ungeheures Brausen auf dem Platz.

"Auch wenn wir vergehen müssen, muß Deutschland bestehen. Auch wenn uns im einzelnen das Schicksal schlagen sollte, muß Deutschland leben. Auch wenn wir Not und Sorge auf uns zu nehmen haben, muß Deutschland sein troß Sorgen und Not.

So sei unser Gelöbnis an diesem Abend: In jeder Stunde, an jedem Tag nur zu denken an Deutschland, an Volk und Reich, an unsere große Nation!" Det große

Rundum leuchten Sadeln auf, das weite Seld ist plöglich Sadelzug in ein blutrotes Licht getaucht. Die alten Kampflieder der nationalsozialistischen Bewegung klingen auf, von den hunderttausenden begeistert aufgenommen und weitergetragen. Ueberall formieren sich die Gaue zum großen Sackelzug der politischen Organisation.

> Ein Lichterstrom fließt durch Nürnberg, und obwohl allein auf der Zeppelinwiese bereits mehr Menschen stehen, als Nürnberg überhaupt Einwohner hat, ist doch auf dem ganzen weiten Weg, den der Sackelzug durch die Stadt nehmen wird, kein Durchkommen mehr, so dicht gedrängt stehen auch dort neue Menschenmassen. Alle Baltone und Senster, alle häuserdächer sind voll von Menschen, die dieses ungeheure Schauspiel erleben wollen. Und wie ein flammender Strom ergießt sich gegen zehn Uhr der Zug der Sackelträger, der die ganze Straßenbreite einnimmt. Straß auf, Straß ab glüht es und strahlt es, die Saceln leuchten hunderttausendfach, die Musik lock und schrillt und tönt, der mitreißende Rhythmus der Lieder der Revolution klingt, von den Massen aufgenommen, von den Musikkapellen immer wieder gespielt, brausend in den Nachthimmel, in immer neuen Wogen brandet die Begeisterung zum Sührer hinauf. Die Sackeln strahlen in die Gesichter, auf denen die Freude über das Glück dieses Tages leuchtet.

> Ueber eine Stunde zieht das Lichtermeer am Sührer vorbei. Als es sich endlich in der Serne verliert, fährt der Sührer langsam durch die jubelnde Menge in sein Quartier. Don weither aber klingt es wie Triumphgesang und wird von allen Lippen mitgesungen: "Wann wir schreiten Seit an Seit / Und die alten Lieder singen / Spüren wir, es muß gelingen / Mit uns zieht die neue Zeit." -

HI und BDM por dem Sübrer

Am nächsten Tag besichtigt der Sührer im Nürnberger Stadion die sechzigtausend hitlerjungen, die angetreten sind, um die Geschlossenheit der deutschen Jugend zu demonstrieren. Gegen-

über der Sührertribune haben BDM-Mädel in ihren weißen Blusen mitten im einheitlichen Braun der hI leuchtend das Wort "Saar" gebildet.

Mit unbeschreiblichem Jubel wird der gührer empfangen: als er nun zur Rede ansett, ist lautlose Stille über dem Seld. Nur wenige Minuten spricht er, aber als er am Schluß seiner Rede den Aufruf in sechzigtausend junge herzen schleudert: "Ihr könnt nicht anders sein, als mit uns verbunden, und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, Ihr schließt euch den Kolonnen an und wir wissen alle: vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland, und hinter uns kommt Deutschland!", — da entfesselt sich die ganze brausende Begeisterung, deren eine Jugend fähig ist und als der Sührer nun hinuntertritt, verschmilzt diese von gläubiger Zuversicht entfachte Jugend zu einem unzerbrechlichen Ring um ihn.

Der ganze Tag ist ausgefüllt mit vielen Einzeltagungen, auf denen in ernster Arbeit die Richtlinien für das kommende Jahr durchgesprochen werden. Neunzehn Tagungen umfaßt das Programm.

Am Nachmittag aber versammeln sich die Millionenmassen Auf dem des Parteitages auf dem Volksfestgelände, wo die NS.=Gemein= Dolksfestschaft "Kraft durch Freude" regiert. Im Waldtheater gibt es hans=Sachs=Spiele, umrahmt von Candsknechtstänzen und Dor= führungen der Spielscharen, auf der Zeppelinwiese ein Massenkonzert, Puppenspiele, Trachtenvorführungen und Dolkstanze, im olympischen Stadion einen Aufmarsch von fünfzehnhundert Turnern und Sportlern, die stundenlang ihre wundervollen Leibesübungen vorführen. Zu einer wirklichen Seierstunde aber wurde das Massenschauspiel: "Deutschland gestern, heute und morgen", das mit dreitausend Volksgenossen aller Stämme und Stände als Mitwirkenden ein Sinnbild gab des Werdens der großen deutschen Dolksgemeinschaft. Als im Ausklang dieses großen Spiels die Bauern, die Männer der Arbeitsfront, die

gelände

Angestellten, die Beamten, die geistigen Beruse, die braunen und schwarzen Friedenssoldaten Adolf hitlers, der Arbeits= dienst, Männer und Frauen des ganzen Vostes, kurzum das ganze neue Deutschland einträchtig ein Bekenntnis zur Volksgemeinschaft ablegten, als sie in der Seldmitte die heilige Slamme dieses Bekenntnisses entzündeten, da stand das ganze Stadion auf wie ein Mann und sang mit aufgeredter Rechten: "Einigkeit und Recht und Freiheit, sind des Glückes Unterpfand / Blüh im Glanze dieses Glüdes, blühe deutsches Dater= land." Plötlich erlöschen die Scheinwerfer und frachend schießt Sünfviertelstunden lang ein dreifaches Seuerwerk gleißend und schimmernd in den Nachthimmel, ihn mit einem Regen von Gold und Silber und einem unbeschreiblich schönen Sarbenspiel der Leuchtfugeln füllend. Als die lette Rakete verrauscht ist, da entwickelt sich überall in der Stadt, trotz des strengen Alkoholverbotes nach zwölf Uhr, ein Leben und Treiben, das in seiner Mischung der wundersamste Ausdruck aller Stände und Stämme der Volksgemeinschaft ift.

Der Tag der SA und SS Mochte man glauben, daß nach den Tagen des Arbeitsdienstes und der PD, nach diesem Volksseste eine Steigerung des Erlebnisses nicht mehr möglich sein könnte, so bewies der Sonntag, der Tag der SA und SS, daß es doch noch eine ungeheure Steigerung geben konnte.

Schon in aller Morgenfrühe ist die Luitpoldarena, die in ihrer neuen Gestalt als Schauplatz der Appelle der SA und SS nach den Plänen des Sührers gebaut wurde, von den hundertundfünfzehntausend politischen Soldaten Adolf hitlers gefüllt.

In leichtem Bogen zieht sich der Steinbau der Ehrentribüne die ganze Stirnseite der Arena entlang.

Dreißig Meter hoch recken sich die eisernen Sahnenmasten, von denen in drei gewaltigen Bahnen die hakenkreuzflaggen herabwallen. Zu beiden Enden der Tribünen ragen auf gewaltigen Socieln goldene Abler auf, die ihre Sänge in den Corbeer trallen, der das Hakenkreuz umgibt.

Auf der weit vorgebauten Terrasse stehen die zweihunderts undeins Seldzeichen, die heute ihre Weihe durch den Sührer erhalten werden.

Drei breite Rasenterrassen führen zum eigenilichen Seld hinab. Don dem Rednerpodesi aus zieht sich quer durch die Arena der mit großen Quadern belegte Steinweg zum Ehrenmal, "die Straße des Sührers". An ihrem anderen Ende rauchen vor der schlichten Ehrenhalle Seuerschalen auf halbhohen Steinssulen.

Auf dem Seld stehen nun in unabsehbaren Reihen, gerade ausgerichtet, die Freiheitskämpfer Adolf Hitlers, ein unabsehbar buntes Seld, wie ein riesiges Blumenmeer durch die bunten Sarben der Müßendeckel wirkend, die SA-Gruppen, das Seld-jägerkorps, die SA-Reserve, die Slieger, die SS

Um einhalbneun Uhr morgens ertönt das Kommando: "Stillgestanden." Der Chef des Stabes meldet dem Sührer siebenundneunzigtausend SA=Männer mit siebentausend SA=Sührern, der Reichsführer der SS meldet elstausend SS=Männer.

Wie Bildfäulen stehen die hundertundfünfzehntausend.

Bei gedämpftem Trommelwirbel marschiert die Reihe der Sahnen und Standarten ein. Seierliche Musik rauscht auf.

Langsam schreitet der Sührer, begleitet vom Chef des Stabes und dem Reichsführer der SS, über den weiten steinernen Weg zum Ehrenmal. Mit erhobener Rechten entbietet er den Toten des Krieges und den Gefallenen der Freiheitsbewegung den deutschen Gruß. Die SA entblößt das Haupt. Leise klingt das Lied vom guten Kameraden über das weite Seld. Stumm verharrt der Sührer. Es ist so still, daß man das Zwitschern der Dögel hört und das Wehen des Windes in den Sahnen.

Cangsam schreitet der gührer gurud.

Ihm folgt die Blutsahne des 9. November, hinter ihr zweishundertdreiundsechzig Standarten und endlich die unabsehbare Reihe der Sturmfahnen der SA und der Sturmbannsahnen der SS. Der Fahnenwald füllt alle drei zur Tribüne führenden Rasenterrassen vollkommen aus. Dann rückt über die "Straße des Sührers" die SS an, voran die Leibstandarte "Adolf hitler" mit klingendem Spiel, schnurgerade ausgerichtet; wie ein Schritt knallen die Stiefel auf den Stein.

Die Rede des Sührers Und dann spricht der Sührer.

Bereits bei den ersten Sätzen, als er erklärt, daß die SA so wenig wie irgendeine andere Institution der Partei etwas mit den Schatten zu tun hat, die sich über der Bewegung ershoben, bricht ein unbeschreiblicher Jubelsturm der SA-Männer los, der zu einem brausenden Orfan anschwillt, als der Sührer sortsährt, daß "mein Derhältnis zu Euch, meine Kameraden, genau dasselbe ist, wie seit vierzehn Jahren, daß die SA und SS als Garanten stehen der nationalsozialistischen Revolution".

"Sie täuschen sich alle", so ruft der Sührer, "die da glauben, daß auch nur ein Riß in das Gefüge unserer einzigen Bewegung gekommen sei. Sie steht fest, so wie dieser Block hier. Wenn jemand sich am Geist und Sinn unserer Bewegung versündigt, wenn er sich versündigt am Geist meiner SA, dann trifft das nicht diese SA, sondern nur denjenigen selbst, der es wagt, sich an ihr zu versündigen.

Der SA=Mann und der SA=Sührer kann nichts anderes sein als treu, gehorsam, dissipliniert, bescheiden, opferwillig — oder er ist nicht SA=Mann.

Nur ein Wahnsinniger oder ein bewußter Lügner kann sagen, daß ich oder irgend jemand jemals die Absicht gehabt hätte, das aufzulösen, was wir selbst in langen Jahren aufgebaut haben.

Nein, meine Kameraden! Wir stehen sest zusammen für unser Deutschland. Unter unserer Sahne soll wirklich eine einzige und einheitliche Bewegung marschieren. Das ist unser Ziel.

Und wenn wir in diesem Sinn arbeiten, kann niemand es wagen, gegen diese gewaltigste Organisation der deutschen Geschichte Widerstand zu leisten oder sich ihr entgegenzusetzen.

Ich übergebe Euch die neuen Seldzeichen, hundertsechsunds zwanzig Standarten der SA und fünsundsiedzig Standarten der SS in der Ueberzeugung, daß ich sie in die treuesten hände gebe, die es in Deutschland gibt.

In den Zeiten hinter uns habt Ihr mir Eure Treue tausends fältig bewiesen, in der Zeit vor uns kann es nicht anders und wird es auch nicht anders sein."

Das Deutschlandlied unterbricht die brausenden Kundsgebungen, die der Rede folgen. Unter dem Dröhnen der Salutsbatterien der Reichswehr weiht der Sührer die neuen Standarten mit der Blutsahne des 9. November. Kurz spricht der Chef des Stabes, dann ist dieser hinreißende Appell der SA und SS vorüber.

Die Hundertundfünfzehntausend formieren sich zum Vorbeis Der große marsch por dem Sührer. Vorbeimarsch

Die Massen strömen in die Stadt zurück und besetzen alle Straßen, durch die der Zug der braunen und schwarzen Kolonnen kommen muß.

In Zwölferreihen marschieren sie an, und sie marschieren fünf volle Stunden. Sünf volle Stunden setzt der Jubel keine Minute aus, fünf Stunden lang grüßt der Sührer seine Gestreuen.

Dieser Ehrentag tligt alle Zweifel auch des Auslandes: die SA ist und bleibt die treueste Gefolgschaft des Sührers, und ganz Deutschland jubelt ihr zu.

Der letzte Tag ist der Ehrentag der deutschen Reichswehr, die zum ersten Male an einem Reichsparteitag der NSDAP teilnimmt, — sichtbarer Ausdruck der Totalität der Bewegung: an den Stahlhelmen, auf den Wassenröcken trägt die Wehrsmacht des deutschen Volkes das Hoheits-Zeichen.

Der Tag der Reichswehr

Auf dem Zeppelinfeld spielt sich vor dem Oberbesehlshaber der Wehrmacht, Adolf hitler, ein zauberhaftes, militärisches Bild ab. Eine friegsstarfe Eskabron in drei Zügen mit Maschinengewehren und einem leichten Minenwerferzug macht den Beginn. Bewegungsübungen erfüllen das weite Seld, in gestrecktem Galopp brausen die Reiter heran, immer wieder eingefangen von den Befehlen und zu neuen Stellungen zusammengefaßt. Dann entwickelt sich ein gefechtsmäßiges Bild eines Dormarschfampfes, dem sich unmittelbar die Dorführungen der Nachrichtenabteilungen anschließen, die in rasender hast in wenigen Minuten ein ganzes Nachrichtennet über die Zeppelinwiese bauen, Bataillons= und Regimentsgefechtsstände errichten, Blinkstationen und motorisierte Sunkstellen aufrichten. tillerie greift ein und zeigt Vormärsche im Abteilungsverband und das Instellunggehen im feindlichen Seuer. Und schon braust unter ohrenbetäubendem Geknatter ein Kraftschükenzug in mörderischem Tempo auf das Seld. Aus voller Sahrt werfen sich die Schützen in Schwarmlinie und eröffnen mit leichten Maschinengewehren das Abwehrfeuer; unter dem Schutze einer rasch abgeblasenen Nebelwand nehmen die Sahrzeuge die Besatzung wieder auf und in wenigen Sekunden ist der ganze Sput verschwunden. Dafür raft ein Maschinengewehr-Kraftwagenzug beran, der Stürme von Begeisterung durch sein Geschidlichkeitsfahren auslöst. Canksperren und Cellerminen werden ausgelegt, Schnellhindernisse aufgebaut, die Angriffe von gegnerischen Kampfwagen abwehren sollen. Der Gipfelpuntt der Dorführung aber ist ein Gefecht verbundener Waffen, für das die Zeppelinwiese von Pionierabteilungen im handumdreben in eine dörfliche Candschaft verwandelt wurde. In Minutenschnelle entstanden baumbestandene Straßen, zwei kleine Wäldchen, ein Kornfeld und sogar ein Gehöft mit einem Dorgarten. In diesem Rahmen spielt sich der Kampf ab unter Einsatz von Artillerie und Minenwerfern, Maschinengewehrzügen, Infanterie, Kavallerie und motorisierten Truppenteilen. Nebelwände entstehen. Drahthindernisse werden genommen, Celler= minen explodieren, das dumpfe Krachen von handgranaten mischt sich darein. Derwundete werden aus der Kampf= linie geholt. Motorisierte Maschinengewehrzüge rasen bis in die porderste Seuerlinie por, bis endlich Artillerie die feindlichen Stellungen sturmreif schießen kann und der allgemeine Angriff das heiß umfämpfte Gehöft erobert.

Mit großem Geschick erweckte das Kampfbild einen Ein= druck einer Schlachtentwicklung, der nur dadurch an Wirklich= keitswert verlor, daß die Slugwaffe und Gasangriffe fehlen mußten, deren Einsat bekanntlich Deutschland durch den Dersailler Dertrag noch immer verboten ist.

Jubelnder Beifall dankte der Reichswehr für die groß= artigen Dorführungen, die ein Zeugnis von der ernsthaften, erakten und bis ins Kleinste gehenden Ausbildung sedes ein= zelnen Mannes boten.

Zum ersten Male gewannen die Hunderttausende, die diesem Schauspiel beiwohnten, ein anschauliches Bild von den Ceistungen der deutschen Wehrmacht. So fann es nicht wundernehmen, daß sich der Beifall beim Parademarsch der Wehrmacht vor ihrem Obersten Befehlshaber zu rauschenden Ovationen steigerte.

Kaum ist der lette Mann vom Selde verschwunden, als die Zuschauer die Zeppelinwiese stürmen, um dem Sührer Beweise ihrer Ciebe und Derehrung zu geben. Mit Not und Mühe kann die Absperrmannschaft eine schmale Gasse freimachen, durch die der Sührer langfam das Seld verläßt.

Der Abend sieht noch einmal ein Bild von hinreißender Der große Schönheit: als die Reichswehr vor dem Quartier des Sührers Zapfenzum großen Zapfenstreich antritt.

**Streich** 

Sadelumsprüht marschiert die Wehrmacht an, die alten Militärmärsche pauken und dröhnen, das Saarlied tont das zwischen. Dann beginnt der große bayerische Zapfenstreich.

Als die Klänge des Gebets beginnen, fliegen die hände salutierend an die Stahlhelme. Plöglich von fernher ganfarenstöße: Jenseits des Frauentorgrabens stehen hoch droben auf einem Dach Sanfarenbläser der Reichswehr. "Präsentiert das Gewehr!" - und nun reden sich die Arme empor, und das Deutschlandlied und das Horst-Wessel-Lied brausen zum Nachthimmel empor, während im gleichen Augenblick überall im alten Stadtgraben Seuer aufflammen und einen großen Schein über die langen grauen Kolonnen des Reichsheeres werfen.

Die Schluke des Sührers

Vorher ist der Parteikongreß mit der Schlußansprache des ansprache Sührers zu Ende gegangen.

> Noch einmal zeigt Adolf hitler der Partei, worum es geht: "Die Nationalsozialistische Partei ist zum Unterschied von den früheren Parteien eine tatsächlich weltanschaulich fundierte Erscheinung.

> Tropdem wählte auch der Nationalsozialismus als Bezeich= nung den Namen Partei.

Und mit Recht.

Ich war mir immer darüber flar, daß ein Unterschied besteht zwischen den Anhängern einer Ueberzeugung und ihren lebendigen Kämpfern. Es ist möglich, unter bestimmten Doraussehungen vierzig, fünfzig und sechzig Millionen Menschen zu einer Auffassung zu bekehren und sie in ihr zusammenzuschließen. Allein es ist unmöglich, die gleiche Zahl an aktiven Kämpfern zu gewinnen. Daher wird auch bezeichnungsmäßig stets eine besondere Charakterisierung des Kampsträgers gegenüber dem großen Troß einer Idee vorzunehmen sein.

Eine Weltanschauung kann hundert Millionen Menschen und darüber als Anhänger gewinnen, unter der Voraussetzung, daß wenige Millionen eingeschworene Dorkampfer und Apostel sind.

Daher ist die Minorität der nationalsozialistischen Bewegung als Partei nicht zu vergleichen mit den früheren Minoritäten unserer Gegner. Diese waren und blieben Minorität, well sie sich auf die Vertretung eines bestimmten konfessionellen, klassens oder wirtschaftlichen Interessentenkreises beschränkten.

Wir mußten als Partei in der Mlnorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinnes in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrsheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben.

Die Minderheit der nationalsozialistischen Partei als zifferns mäßige Organisation ist der Höchstwert unseres Dolkes schlechts hin.

Falsch ist das Gerede dersenigen, die glauben, das Volk wolle nlcht begreisen, weshalb denn nach der Einigung, sprich "Gleich» schaltung" aller, die Nationalsozialistische Partei noch immer aufzrecht erhalten würde.

Ich kann diesen wohlmeinenden und besorgten Dolksfürsprechern die sie wahrscheinlich wenig befriedigende Antwort geben, daß solange ein nationalsozialistischer Staat besteht, die nationalsozialistische Partei sein wird und daß, solange die nationalsozialistische Partei da ist, nichts anderes als ein nationalsozialistischer Staat vorhanden sein kann.

Denn auch für die Zukunft gelten dle Gesetze, aus denen wir in der Vergangenheit entstanden sind. Von den Mitzgliedern der Partei wird mehr gefordert, als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Sür sie genügt nicht die bloße Abzlegung des Bekenntnissen: "Ich glaube", sondern der Schwur: "Ich kämpfe"."

Wurde schon bisher fast jeder Satz des Sührers mit stürmischem Beifall aufgenommen, so steigert er sich hier zu einer überwältigenden Huldigung.

Der Zührer fährt fort: "Die Partei wird in ihrer Cehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrer Taktik schmiegsam und anpassungsfähig, in ihrem Gesamtbild aber wie ein Orden sein. Alle anständigen Deutschen sind Nationalsozialisten, nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen."

Damit ist eindeutig die Rolle der Partei umschrieben, ihr Ort im geistigen Gefüge des Volkes genau angegeben. Das Wort vom Orden umgrenzt ihren Inhalt und ihre Aufgabe eindeutig.

Die Solgerungen daraus zieht der Sührer sofort selbst: "In der Sturms und Drangperiode der Bewegung konnte der eine und der andere an diesem oder jenem Anstoß nehmen, und es tat doch nichts zur Sache. Die genialste Improvisation, die in Deutschland vielleicht je ins Ceben gerufen wurde, hat im großen gesehen die in sie gesetzen hoffnungen mehr als reichslich erfüllt.

Bei aller Aufrechterhaltung des lebendigen Charakters der Organisation wird es aber unsere Aufgabe sein, sie nunmehr im Innern dauernd zu verbessern.

Einst haben unsere Gegner dafür gesorgt, daß durch Derbot und Derfolgungswellen von Zeit zu Zeit die Bewegung auss gekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sich bei ihr eins zufinden begann. Heute müssen wir selbst Musterung halten und abstohen, was sich als schlecht erwiesen hat und deshalb innerlich nicht zu uns gehört.

Die Derpflichtung derjenigen, die verantwortlich sind, für die Partei und ihre Zukunft zu sorgen, ist eine gerade heute schwere. Als Soldaten und Offiziere einer geistigen welts anschaulichen Gemeinschaft sind sie verantwortlich, die ganze Nation in ihrem Sinne zu erziehen. Sie müssen in allen wichstigen Positionen die Herrschaft der nationalsozialistischen Idee verankern und sicherstellen.

Sie können dies nur, wenn sie untereinander eine auf ewig verschworene, in gegenseitiger Treue und im Gehorsam zusammengekettete Gemeinschaft sind. Sie dürfen von der Nation an Tugend und Opfersinn nie mehr erwarten, als was sie nicht selbst tausendfach zu geben und zu leisten bereit sind. Sie haben kein Recht, auf eine Opferwilligkeit der Nation zu rechnen, wenn sie nicht in jeder Stunde bereit sind, vorbildlich jedes Opfer bis zum Cetten auch selbst auf sich zu nehmen. Sie mussen gewisse Prinzipien als Grundsätze erkennen, die an keiner Stelle preisgegeben werden dürfen.

Wer selbst die ihm auferlegte Treue bricht, hat kein Recht mehr, sie von seinen Untergebenen zu fordern. Wer selbst den Gehorsam fündigt, hat fein Recht mehr, Gehorsam zu erwarten. Wer selbst die Kameradschaft verläßt, soll sich nicht wundern, wenn er eines Tages ebenfalls einsam, verraten und verlassen sein wird." -

So geht die Partei, so geht das Volk wieder an die Arbeit. Ein neues nachdem es eine Woche lang Einkehr gehalten hat.

Jahr beginnt

Doll Dertrauen, voll Hoffnung, voll Kraft, Stolz und freudiger hingabe.

Ein neues Jahr nationalsozialistischer Geschichte beginnt, eingeleitet von den Worten des Sührers, mit denen er den Parteitongreß schließt:

"Menschen werden kommen und gehen und stets aufs neue ergriffen, beglückt und begeistert sein. Denn die national= sozialistische Idee und die nationalsozialistische Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen."

### Inhaltsverzeichnis

| S                              | eite | S                                               | eite |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|
| 1. Kapitel                     |      | Sanierung ber Dersicherungen                    | 17   |
| Das Bekenntnis vom 12. No-     |      | Röhm über die SA                                | 18   |
| pember 1933                    | 5    | Stefan George †                                 | 18   |
| Aufrufe des Sührers            | 6    | Fortschreiten des inneren Auf-                  | 4.0  |
| "Mein Kanzler!"                | 6    | baus                                            | 19   |
| Wirkungen der Wahl             | 8    | Derschärfung der Lage in                        | 10   |
| Die Kabinettssihung vom        |      | Desterreich                                     | 19   |
| 14. November                   | 8    | Suvich in Berlin                                | 19   |
| Neue Anordnungen, nament-      |      | Italien und der Dölserbund.                     | 19   |
| lich im Strafwesen             | 9    | Der neue Reichstag konstitulert                 | 20   |
| Eröffnung ber Reichstultur-    |      | sich, 12. Dezember Der Sührer für Leibesübungen | 20   |
| Kammer, 15. November .         | 10   | und Sport                                       | 20   |
| Deutschland und Polen          | 13   | Weitere Dereinheitlichung der                   | 20   |
| Attive Außenpolitif            | 13   | inneren Derwaltung des                          |      |
| Die neue Augenpolitik der      |      | Reichs                                          | 20   |
| Sowjetunion                    | 14   | Urteil über die Reichstags-                     | 20   |
| Derständigungsversuch des Süh- |      | brandstifter                                    | 21   |
| rers mit grantreich            | 15   | Das neue nationalsozialistische                 |      |
| Fortgang des inneren Aufbaus   | 15   | Weihnachten                                     | 21   |
| "Kraft durch Sreude", 17. No-  |      | "Das Jahr des Aufbaus be-                       |      |
| pember                         | 16   | ginnt"                                          | 22   |
| Kampf gegen den deutschen      |      |                                                 |      |
| Friedenswillen in Frant-       |      | 2. Kapitel                                      |      |
| reich                          | 16   | Rüdgang der Arbeitslosigkeit                    | 23   |
| und in Desterreich             | 16   | Das Ausland für und gegen                       |      |
| Staat und Bewegung gleich=     |      | Deutschland                                     | 23   |
| berechtigt                     | 16   | Im Saargebiet                                   | 23   |
| Rudolf heb                     | 16   | "Geset zur Ordnung der natio-                   |      |
| "Gefet gur Sicherung der Ein-  |      | nalen Arbeit"                                   | 24   |
| heit von Partei und Staat"     | 17   | Kundgebung des schaffenden                      |      |
| Der neue Diensteid             | 17   | Berlin                                          | 25   |

| Se                            | ite        | S                                | eite       |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Der Begriff der nationalen    |            | Aushebung des deutschen          |            |
| Arbeit                        | <b>2</b> 5 | Reichsrats                       | 48         |
| Der Suhrer des Betriebs       | <b>2</b> 6 | Ende des österreichischen Auf-   |            |
| Dertrauensrat und Treuhänder  | <b>2</b> 6 | standes                          | 48         |
| Die Chre der Arbett           | 27         | Eidesleistung der deutschen      |            |
| Ein italienisches Urteil über |            | Amitswalter, 25. Zebruar .       | 48         |
| das Gesetz                    | 28         | Rudolf heß spricht               | 49         |
| Der Reichsbauernsührer        | 28         | Der Suhrer fpricht am 24. Se-    |            |
| Das neue preußische Jagdrecht | 29         | bruar                            | 50         |
| Goebbels zum Jahrestag der    |            | Geset über die Seiertage         | 51         |
| Repolution                    | 30         | Einigung der Saardeutschen,      |            |
| Zehnjähriger Derfländigungs-  |            | 1. Mär3                          | 51         |
| patt zwijchen Deutschland     |            | Begrüßung der deutschen Front    | •          |
| und Polen, 26. Januar .       | 30         | durch heß                        | 52         |
| Eindruck auf die Welt         | 31         | Wirtschaftsabkommen mit Po-      | JZ         |
| Der 30. Januar: hindenburg    |            | len, 7. März                     | 52         |
| an hitler                     | 32         |                                  | 02         |
| Sahnen und Seiern             | 32         | Der Sührer eröfsnet die Inter-   |            |
| Sigung des deutschen Reichs-  |            | nationale Autamobilaus.          |            |
| tags                          | 32         | stellung, 8. März                | 52         |
| Geset über ben Neuaufbau des  |            | Wirtschaftliche Besserung        | 53         |
| Reiches                       | 33         | Gefetz zur Varbereitung des      |            |
| Die Rede des Sührers          | 34         | organischen Aufbaues der         | حرد ت      |
| "Kämpfer meines Doltes" .     | 35         | deutschen Wirtschaft             | 53         |
| Ein Dolf, ein Reich!          | 36         | Der Dreier-Patt                  | 54         |
| Zukunftsausgaben              | <b>3</b> 8 | Rauschnings Redecom 15. März     | 54         |
| Ueber Polen                   | 38         | Eröffnung der zweiten Ar-        |            |
| Ueber Desterreich             | <b>3</b> 8 | beitsschlacht, 21. März          | 54         |
| Ueber Frankreich              | <b>3</b> 9 | Die Rede des Sührers             | 54         |
| Die Gleichberechtigung        | 40         | Neue Arbeiten überall!           | 55         |
| Einmütige Annahme des Ge-     |            | Richtlinien für die Reichsstatt- |            |
| sekes                         | 41         | halter                           | 56         |
| Neue Unruhen in Gesterreich.  | 41         | Desterreichischer "Staatsauf-    |            |
| Srid über den Neuaufbau des   |            | bau" ,                           | <b>5</b> 6 |
| Reids                         | 41         | Gesetzgeberische Arbeit          | 56         |
| Leistungen und Gefahren       | 42         | hebung der Steuereingange.       | 57         |
| Die fagenannte "Abrüftung".   | 43         | Erfalge der zweiten Arbeits-     |            |
| Antiparlamentarische Unruhen  |            | schlacht                         | 58         |
| in Paris                      | 44         | Reichskommissar sür das Sieds    |            |
| Bürgerfrieg in Desterreich    | 44         | lungswefen                       | 58         |

| \$                             | eile       | \$                                                  | eite       |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Reichswehr, Luftfahrtverwal-   |            | Die heidelberger Reichsfest-                        |            |
| tung, Stahlhelm                | 58         | fpiele                                              | 71         |
| Die geheime Staatspolizei      | 58         | Die Saarabstimmung auf den                          |            |
| Candjahrgeset                  | 59         | 13. Januar 1935 festgelegt                          | 72         |
| Prüfungs - Kommissian zum      |            | "Berusspflichten des deutschen                      |            |
| Schutz des n.s. Schrifttums    | <b>59</b>  | Saldaten"                                           | 72         |
| Preußische Kammersänger und    |            | Eine "zweite Revalution"?                           | 73         |
| Staatsjájauspieler             | 59         | Warschau und Denedig                                | 74         |
| Ergebnis des Winterhilfswerks  | 59         | Die beutsche Gleichberechtigung                     | 74         |
| Rähm agitiert                  | 59         | Neue Erfolge der Arbeitsschlacht                    | 74         |
| Der Geburtslag des Sührers     | 60         | Röhm geht in Urlaub                                 | 74         |
| Der ästerreichische Nalionals  |            | 3wischenfälle in Desterreich .                      | <b>7</b> 5 |
| sogialismus                    | 61         | Goebbels in Warschau, 13. Juni                      | <b>7</b> 5 |
| Barthou in Warschau            | 61         | Der erste Tag in Denedig,                           |            |
| "Deutsches Dolk - deutsche     |            | 14. Juni                                            | <b>7</b> 5 |
| Arbeit"                        | 61         | Der zweile Tag in Denedig,                          | 10         |
| Der erste Mai                  | 62         | 15. Juni                                            | 76         |
| Die Seier in Berlin            | 63         | Das Reichsjusiizministerium .                       | 77         |
| Gaebbels spricht               | 64         | Der Sührer pricht in Gera .                         | 77         |
| Aufs Tempelhofer Seld!         | 66         | Göring über eine "zweite Re-                        | ••         |
| Die Rede des Sührers           | 66         | polution"                                           | 78         |
| Maifeier im Saargebiet         | 68         |                                                     |            |
| handelsvertrag mit Jugosla-    |            | heh spricht über die "zweite<br>Revolutian" in Köln | 70         |
| wien                           | 69         |                                                     | 79         |
| Der Staatskammissar für Berlin | 69         | Die Rähm=Revolte                                    | 80         |
| Das Reichskulturministerium .  | 69         | Ihre rasche Niederwerfung .                         | 81         |
| Das Reichstnnenministerium.    | 69         | Die ersten Nachrichten                              | 82         |
| Desterreichische Zustände      | 69         | Das Gericht                                         | 83         |
| Saartundgebung in Zwei-        |            | Görings Erklärung an die                            |            |
| brüden                         | <b>7</b> 0 | Presse                                              | 83         |
| Erfolge der Arbeitsschlacht    | <b>7</b> 0 | Der Subrer in Berlin                                | 84         |
| Chrentreuz                     | 70         | Goebbels spricht im Rundfunk                        | 85         |
| Reichstheatergeset             | <b>7</b> 0 | Röhm erschoffen                                     | 85         |
| 2. deutscher Arbeitskongreß    | 71         | Der Dant des Reichspräsiden-                        |            |
| Verschärfung in Desterreich    | 71         | ten                                                 | 85         |
| Die Sowiets und der Dölker-    |            | Neue Gesetse                                        | 86         |
| bund                           | 71         | Die Reichstagsrede des Süh-                         |            |
| Die Stedinger                  | 71         | rers vam 13. Juli                                   | 86         |
| Die Dresdener Reichstheater-   |            | Deslerreich gegen Deutschland                       | 91         |
| шофе                           | 71         | Terrar im Saargebiet                                | 91         |

| Selte                                   | Seite                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Der Juli-Ausstanb in Defter-            | Der Sührer in hamburg 105                                           |
| reld, 92                                | hindenburgs Testament 106                                           |
| haltung ber Relchsregierung 93          | Dle Dalfsabstimmung vom                                             |
| Abberufung bes beutschen Ge-            | 19. August 111                                                      |
| Sanbten 93                              |                                                                     |
| Sartgang ber afterreichischen           | Bürdel Saarbevallmächtigter . 113                                   |
| Wirren 94                               |                                                                     |
| Die Senbung Papens 94                   |                                                                     |
| Anflagen gegen Deutschland . 95         |                                                                     |
| Italienischer Aufmarich 95              | <del>-</del>                                                        |
| Bestrafung ber Aufstänbischen 96        | Das navanasjastanjaje enaje                                         |
| Derluste unb Cerror 96                  | inditations                                                         |
| Ende der Kämpfe 96                      | See Sincemationate Strapen                                          |
| Ertrantung bes Reichspräsiden-          | Der Reichsparteitag 114                                             |
| ten 96                                  |                                                                     |
| hinbenburg t, 2. August 97              | <u>-</u> · · <u>-</u> ·                                             |
| Gesetz über das Staatsobers             | Die Proflamation bes Sührers 118                                    |
| haupt des Deutschen Reiches 98          | 1                                                                   |
| _ •_ •                                  |                                                                     |
| Die Trauer des deutschen Vol-<br>kes 98 | Dle Kulturrebe des Sührers. 121<br>Der Tag des Arbeitsdienstes. 123 |
|                                         |                                                                     |
| Die Vereidigung der Wehr-               | Nationalsozialismus und Ar-                                         |
| macht 98                                |                                                                     |
| Trauerkundgebungen 99                   | "• . <u>.</u>                                                       |
| hitler für Dolksabstimmung              | unb Austlärung" 127                                                 |
| über bas Nachsolgegeset . 99            | Tobt, Darré, Reinhardt, Rojens                                      |
| Trauerkundgebungen ber                  | berg berichten 129                                                  |
| Reichsregierung 100                     |                                                                     |
| und des Reichstags 100                  | Der Sührer spricht 130                                              |
| Die Rebe des Suhrers vom                | Der große Sackelzug 132                                             |
| 6. August 101                           | hI und BDM por dem Suhrer 132                                       |
| Dle Trauerfeier am Tannen=              | Aus dem Dolkssestgelanbe 133                                        |
| bergbenkmal, 7. August . 102            | Der Tag ber SA unb SS 134                                           |
| Schacht Dertreter des Reichs-           | Die Rede des Sührers 136                                            |
| wirtschaftsminlsters 104                | Der große Dorbelmarsch 137                                          |
| Die SS 104                              | Der Tag ber Relchswehr 137                                          |
| Das Amnestiegesetz 104                  | Der große Zapsenstreich 139                                         |
| Erfolge der Arbeitsschlacht 105         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |
| Dorbereitung der Dolfsabstim=           | rers 140                                                            |
| muna 105                                |                                                                     |

Von demselben Verfasser erschien im gleichen Verlag:

## Der Weg des Dritten Reiches

1. Band:

1933 — Das Jahr der Revolution

mit 27 Abbildungen

Auflage bisher: 20 000 Exemplare Preis in gutem Leinenband 3,00 RM.

Zur Information über den Gang der Reichsreform

ALFRED GERIGK:

### 500 Jahre Reichsreform

Mit 18 zeitgenössischen Abbildungen

"Da für uns der Staat an sich nur eine Form Ist, das Wesentliche jedoch sein Inhalt, die Nation, das Volk, ist es klar, daß ihren souveränen Interessen alles andere sich unterzuordnen hat. Insbesondere können wir keinem einzelnen Staat innerhalb der Nation und des diese vertretenden Reiches eine machtpolitische Souveränität und Staatshoheit zubilligen."

REICHSKANZLER ADOLF HITLER

"Man kann dem ausgezeichneten Buch wohl nichts Besseres wünschen, als daß es ein wirkliches Volksbuch werden möge, wozu es die Voraussetzungen, nicht zuletzt durch seine guten Bilder, mitbringt." Berliner Morgenpost am 3. Febr. 1935

PREIS

3,50 RM.

Verlagsbuchhandlung Charles Coleman, Lübeck

### Colemans kleine Biographien

Die Sammiung umfaßt in buntem Wechsei

Staatsmänner und Soldaten, Herrscher und Empörer, Künstler und Politiker, Denker und Erfinder, Heilige und Weltkinder

Keln besserer Schlüssei zum Verständnls der Welt und fremder Völker. Diese Reihe gibt die Möglichkeit, über den ganzen Erdball und bis in die äußerste Vergangenheit zu schweifen, um ein Vorbild, wie den reinsten Spiegel einer Epoche, eines Volkes, einer geschichtlichen Leistung zu finden. Es stellt sich dabei heraus, daß es keinen besseren Schlüssel zum Verständnis der Welt und fremder Völker gibt, als solche vom Künstler gesehenen, vom Historiker sondierten Bildnisse.
"Deutsche Arbeit", Zeitschrift des VDA.

Mit gedrängter Kürze verbinden sie wissenschaftliche Zuverlässigkeit.

Dr. E. P. Appelt, Coilege of Arts and Science, Rochester, USA.

Wirkliche Taschenbücher, wirkliche Volksbücher. Sie sind bei einem Durchschnittsumfang von 50 Selten wirkliche Taschenbücher und bei einem Einheitspreis von 70 Pfennig wirkliche Volksbücher. Kurt von Raumer in "Die Zeitwende".

#### Bisher sind folgende Bändchen erschienen:

- 1. Caesar, von Universitäts-Professor Dr. W. Schur, Breslau
- 2. Franz von Assisi, von D. Dr. Jos. Bernhart, München
- 3. Maria Theresla, von Universitäts-Professor Dr. C. Burckhardt, Zürich
- 4. York, von Major Herm. Foertsch, Berlin
- 6. Wilhelm II., von Privatdozent Dr. O. Graf zu Stolberg-Wernigerode, München
- 7. Cecil Rhodes, von Oberstudienrat Professor Dr. E. Bode, Lübeck
- 8. Gerhart Hauptmann, von Dr. Fr. Endres, Lübeck
- 9. Hindenburg, von Generalieutnant K. Ritter von Schoch, München
- 10. Mussolini, von Kurt Kornicker, Auslandskorrespondent, Rom
- 11. Adolf Hitler, von Philipp Bouhier, Relchsgeschäftsführer der NSDAP, München
- 12. Stalin, von Artur W. Just, Moskau
- 13. Friedrich der Große, von Universitäts-Professor Dr. P. Haake, Berlin
- 14. Niccolo Machiavelli, von Universitäts-Professor Dr. H. Hefele, Braunsberg
- 15. Friedrich Nietzsche, von Professor Dr. Jos. Hofmiller †
- 16. Thomas Alva Edison, von Prof. Dr. Dingler u. Dipl.-ing. Hanko, Darmstadt

- 17. Roald Amundsen, von Professor O. Baschin, Berlin
- 18. Richard Wagner, von Dr. phil. Fr. Jung, Studienrat, Lübeck

19. Rasputin, von Dr. C. Noetzel, München.

- 20. Melster Eckehart, von Lic. Pfarrer W. Lehmann, Barby
- 21. Admiral Scheer, von Vice-Admiral A. von Trotha, Berlin
- 22. Helene Lange, von Ministeriairat Dr. G. Bäumer, Berlin

23. Augustinus, von D. Dr. Jos. Bernhart, München

24. Heinrich der Löwe, von Dr. Hans H. Jacobs, Heidelberg

25. Der junge Luther (s. auch Bd. 59), von Dr. Tim Klein, München 26. Oliver Cromwell, von Dr. Mich. Freund, Berlin

- 27. Washington, von Studienrat Dr. A. Paul, Hamburg
- 28. Napoleon I., von Universitäts-Professor Dr. K. Haushofer, München

29. Friedrich List, von Dr. Fr. J. Schöningh, München

30. Alfred Krupp, von Geheimrat Professor Dr. Jakob Strieder, Univ. München

31. Kaiser Franz Joseph, von Dr. E. Mika, Wien

- 32. Hebbei, von Dr. E. Groß, Intendant
- 33. Malwida von Meysenbug, von Studien-Direktorin Dr. M. Schwarz, Aschersleben

34. WIBmann, von Hauptmann a. D. Dr. P. Leutwein, Berlin

- 35. Kari Peters, von Hauptmann a. D. Dr. Paul Leutwein, Berlin
- 36. Mutsuhito, der Kaiser von Japan, von Univ.-Prof. Dr. K. Haushofer, München
- 37. Plisudski, von Fr.-W. von Oertzen, Berlin

38. De Valera, von Eugen Lennhoff, Wien

- 39. Augustus, von Universitäts-Professor Dr. W. Schur, Bresiau
- 40. Ulrich von Hutten, von Priv.-Doz. Dr. O. Graf zu Stolberg-Wernlgerode, München
- 41. Johannes Kepier, von Prof. Dr. E. Zinner, Dir. der Remeis-Sternwarte, Bamberg
- 42. Der Reichsfreiherr vom Stein, von Dr. H. Ulimann, Berlin
- 43. Annette von Droste-Hüishoff, von Frau Hulda Eggart, Rosenheim
- 44. Theodor Leutwein, von Hauptmann a. D. Dr. P. Leutwein, Berlin

45. Tirpitz, von Fregattenkapitän a. D. A. Scheibe, Berlin

- 46. Kitchener, von Universitäts-Professor Dr. K. Haushofer, München
- 47. Schlageter und der Ruhrkampf, von Univ.-Prof. Dr. P. Wentzcke, Düsseidorf

48. Barbarossa, von Dr. Spöri, München

49. Walther von der Vogelweide, von Dr. Hans Teske, Heidelberg

50. Cortez, von Alphons Freiherr von Czibulka, München

- 51. Mozart, von Dr. phil. Ernst Fritz Schmid, Wien
- 52. Königin Luise, von Frl. Dr. von Ladiges, München

53. Hegel I, von Dr. Karl Kindt, Schwerin

- 54. Hegel II, von Dr. Karl Kindt, Schwerin
- 55. Lincoln, von Oberstudienrat Prof. Dr. Emil Bode, Lübeck

56. Garibaidi, von Adolf Dresier, München

- 57. Bismarck, von Dr. Max Clauß, Berlin
- 58. Conrad von Hoetzendorf, von Oberst Alfred von Wittich, Saizburg
- 59. Luther, der Reformator (s. auch Bd. 25), von Dr. Tim Klein, München

In Vorbereitung: Der Staufer Friedrich II., Plato, Der Junge Goethe, Paul de Lagarde, Foch, Stefan George, Lestow-Vorbeck, Ciemenceau usw. usw.

Herausgeber: Dr. Fritz Endres in Lübeck

#### Preis des Bandes 70

Jeder Band mit künstlerischer Umschlagzeichnung von Peter Thienhaus-Berlin

Aufgenommen in die Reihe:
"Die zweiten hundert Bücher"

der Nationalsozialistischen Kernliteratur wurde
aus dem Verlag Charles Coleman in Lübeck
das bereits in 19000 Exemplaren verbreitete und
sehr schnell bekannt gewordene Buch:

# Goebbels

VOD

#### WILFRID BADE

Regierungsrat im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda

Preis 1,50 RM.

"Auf 78 Seiten nicht nur ein Menschenschicksal, sondern auch die Geschichte der Eroberung Beriins für Hitier durch den geniaien Propagandisten der Freiheitsbewegung Joseph Goebbels. An diesem atemraubendem Buche wird es kiar, was geleistet werden mußte, geleistet wurde, bis der Sieg gelang! . . . . "

Reclams Universum, Leipzig.

In der ersten Reihe der einhundert Bücher der Nationalsozialistischen Kernliteratur findet sich aus dem Verlag von Charles Coleman in Lübeck aus der Reihe "Colemans kleine Biographien" der Band "Adolf Hitler" von Philipp Bouhler.